

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









Von

ber mannigfachen

# Bedeutung des Seienden

nach

Aristoteles.

Von

Franz Brentano.

To ον λέγεται πολλαχῶς.
Aristot. Metaph. Z, 1.

C Sreiburg im Breisgan.

herder'iche Berlagehanblung.

1862. ~

Ga 113.150

MAY 24 1881

Subscription fond.

### Meinem

### verehrtesten Lehrer,

bem

um das Verständniß des Aristoteles bochberdienten Forscher,

## Dn. Adolph Thendelenburg,

ordentlichem Profesior der Philosophie an der Berliner Aniverlität,

in Chrfurcht und Dantbarteit

gewibmet.

• 

### Vorwort.

Schüchtern und mit zögernder Hand übergebe ich diese kleine Schrift der Dessenklichkeit und glaube dennoch eher den Vorwurf allzugroßer Kühnheit als den der Verzagtheit zu verdienen. Denn wo das Unternehmen an und für sich zu gewagt ist, muß auch, wer es mit bangem Herzen unternimmt, als allzukühn erscheinen. Und was ist gewagter, als wenn ein erster Versuch, wie es hier manchmal gesschehen wird, Schwierigkeiten zu lösen strebt, die von ersahrenen Männern als unlösbar bezeichnet wurden? Was mir den Muth verlieh, waren die tresslichen Vorarbeiten, die sich mir für den schwiesrigsten Theil meiner Arbeit boten. Findet man

baher in ihr etwas Gutes, so möge man es diesen und besonders dem verdienstvollen Forscher danken, von dem ich mich freue zuerst in das Studium des Aristoteles eingeführt worden zu sein. Wo man das gegen etwas unvollkommen und mit Jrrthümern oder Mängeln behaftet sindet, möge man meiner Jugend und Unersahrenheit Nachsicht schenken.

Der Perfasser.

### $\mathfrak{F}$ n $\mathfrak{h}$ a $\mathfrak{l}$ $\mathfrak{t}$ .

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Ginleitung                                                        | 1     |
| I. Kapitel. Das Seiende ift ein ouwvouor. Die Mehrheit seiner Be- |       |
| beutungen ordnet sich ber viersachen Unterscheidung bes ör xara   |       |
| συμβεβηκός, bes ör ώς άληθές, bes ör ber Kategorien und bes       |       |
| ον δυνάμει και ένεργεία unter                                     | 6     |
| II. Kapitel. Bon dem ör κατά συμβεβηκός                           | 8     |
| III. Kapitel. Bon dem ör wis ädngeis                              | 21    |
| § 1. Bon dem Wahren und Falschen                                  | 22    |
| § 2. Bon bem ör wie ädngses und bem un ör wie pevdos              | 33    |
| IV. Kapitel. Bon dem ör övrápet nai éregyeia                      | 40    |
| § 1. Bestimmung ber Bebeutung biefes Seienben                     | 40    |
| § 2. Berbindungen von Buftanden ber Möglichkeit und Birklichkeit. |       |
| Die ximou                                                         | 52    |
| V. Rapitel. Bon bem Seienben nach ben Figuren ber Rategorien .    | 72    |
| § 1. Ginleitende Bemerkungen. Die Rategorien find von Ariftoteles |       |
| in bestimmter Bahl aufgestellt. Berichiebene Auffassungen ber     |       |
| Aristotelischen Kategorien durch neuere Erklärer                  | 72    |
| § 2. Die Kategorien find reelle Begriffe                          | 82    |
| § 3. Die Kategorien find verschiebene, analoge Bebeutungen bes    |       |
| ör. Rähere Bestimmung ihrer Analogie                              | 85    |
| § 4. Die Rategorien find die hochsten Gattungen bes Seienben      | 98    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             | 30    |
|                                                                   | 102   |
| flanz                                                             |       |
| 6. Princip ber Kategorieneintheilung                              | 108   |
| § 7. Die Zahl und Berschiebenheit ber Kategorien entspricht ber   |       |
| Zahl und Berschiebenheit ber Weisen ber Präbication               | 113   |

### Inhalt.

|   |             |                                                                | Sente |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 9 | 8.          | Principielle Berschiedenheit ber Kategorieneintheilung von ber |       |
|   |             | Eintheilung der xarnyogovuera in ögos, idior, yeros und        |       |
|   |             | συμβεβηπός. Princip und Deduction biefer Eintheilung .         | 122   |
| 9 | 9.          | Die Kategorien muffen begrifflich verschieden sein             | 126   |
| Ş | 10.         | Die Berschiedenheit der Kategorien ift nicht nothwendig eine   |       |
|   |             | reelle Berschiebenheit                                         | 131   |
| 9 | 11.         | Warum nicht jedes reelle or xa.3' auro direct in einer ber     |       |
|   |             | Kategorien zu stehen tomme                                     | 137   |
| 9 | 12.         | Möglichkeit einer Deduction ber Kategorieneintheilung          | 144   |
| 9 | 13.         | Debuction ber Kategorieneintheilung. Spuren einer folchen      |       |
|   |             | Debuction, die fich in ben Schriften bes Aristoteles finden .  | 148   |
| 9 | 14.         | Diese nioris dia oullogiopov ist in alterer und neuerer Zeit   |       |
|   |             | von verschiebenen Erklarern bes Ariftoteles in ahnlicher Beise |       |
|   |             | entwidelt worben. — Debuction des Ammonius und Dabib.          |       |
|   |             | - (Pfeudo =) Augustinus und Isidorus hispalenfis               |       |
|   |             | Thomas von Aquin. — Prantl. — Trenbelenburg. —                 |       |
|   |             | Beller                                                         | 178   |
| 9 | <b>15</b> . | Harmonie zwischen ben Kategorien bes Aristoteles und ben       |       |
|   |             | grammatischen Unterschieben bes nomen substantivum, ad-        |       |
|   |             | jectivum, verbum und adverbium                                 | 184   |
| 9 | 16.         | Lösung ber von verschiedenen Seiten gegen die Aristotelische   |       |
|   |             | Rategorieneintheilung erhobenen Ginmanbe: 1) wegen Man-        |       |
|   |             | gels eines Princips; 2) wegen Aeußerlichkeit bes Princips;     |       |
|   |             | 3) warum bie Wurzeln ber Kategorien nicht in den vier Ur=      |       |
|   |             | sprüngen ber Dinge ju suchen seien; 4) wegen Mangels an        |       |
|   |             | Continuität ber Eintheilung; 5) wegen Mangels an Syno-         |       |
|   |             | nymie in einer Kategorie; 6) und 7) (a f.) wegen Con-          |       |
|   |             | fusion in ben untergeordneten Dingen; bei Qualität und         |       |
|   |             | Quantität; bei Thun und Leiben; beim Wo und ber Quan=          |       |
|   |             | tität u. bgl.; bei Quantität und Relation; bei Thun und        |       |
|   |             | Leiden und Relation; bei Qualität und Relation; bei Sub=       |       |
|   |             | ftang und Relation; bei Qualitäten, beren Gattungen unter      |       |
|   |             | bie Relation fallen follen; 8) wegen Mangels an Gleichbe=      |       |
|   |             | rechtigung; 9) a. wegen Uebergabligkeit und Coordination       |       |
|   |             | bes Subordinirten; b. wegen Mangels an Bollständigkeit.        |       |
|   |             | Schluß. — Das vorzüglichste Object ber Metaphysit ift bie      |       |
|   |             | nie/u                                                          | 102   |

### Einleitung.

Dem Bermögen nach ist der Anfang größer, als er seiner eigentlichen Größe nach ist. Was klein ist im Beginn, wird oft am Ende überaus groß sein. Und so geschieht es, daß wer im Anfange auch nur um ein Weniges von der Wahrheit abweicht, im Berlauf immer weiter und weiter und zu tausendmal größern Irrthümern fortgeführt wird.

Diese Erwägungen, benen wir bei Aristoteles im ersten Buche De coelo (cap. 5. p. 271, b, 8.) 1) begegnen, mögen die Sorgfalt erklären, mit der er in den Büchern der Metaphysik sich bemüht, die verschiedenen Bedeutungen des Seienden festzustellen, und die Aufmerksamkeit rechtfertigen, die wir in dieser Abhandlung seinen Erörterungen zuwenden. Denn das Seiende ist das Erste, was wir geistig erfassen, weil es das Allgemeinste 2), das Alls

<sup>1)</sup> De coelo I, 5. p. 271, b, 8. . . . εἴπερ καὶ τὸ μικρὸν παραβῆναι τῆς ἀληθείας ἀφισταμένοις γίνεται πόρρω μυριοπλάσιον, οἰον εἴ τις ἐλάχιστον εἶναί τι φαίη μέγεθος · οὖτος γὰρ τοὐλάχιστον εἰσαγαγὼν τὰ μέγιστ' ἄν κινήσειε τῶν μαθηματικῶν. τούτου δ' αἴτιον ὅτι ἡ ἀρχὴ δυνάμει μείζων ἢ μεγέθει, διόπερ τὸ ἐν ἀρχῆ μικρὸν ἐν τῆ τελευτῆ γίνεται παμμέγεθες.

<sup>\*)</sup> Metaph. K, 2. p. 1060, b, 4. κατὰ πάντων γὰρ τὸ ὂν κατηγορεῖται. — Τορ. IV, 6. p. 127, a, 28. εἰ οὖν τὸ ὂν γένος ἀπέθωκε, δῆλον ὅτι πάντων ἄν εἴη γένος, ἐπειδὴ κατηγορεῖται αὐτῶν. — Cf. Metaph. B, 3. p. 998, b. 20. ibid. I, 2. p. 1053, b, 20.

gemeinere aber immer bas ber geistigen Erfenntnif nach Frus bere ift. 3)

Aus demfelben Brincipe ergibt fich noch in einer andern Beziehung die Wichtigkeit unferes Gegenstandes. Denn die erfte Philosophie muß eben von der Feststellung der Bedeutung des Namens "Seiendes" ihren Ausgang nehmen, wenn anders ihr Gegenstand das Seiende als Seiendes ift, wie es Aristoteles wiederholt und auf bas Bestimmteste ausspricht. "Eine Wiffenschaft ist," sagt er Metaph. T, 1. (p. 1003, a, 21.), "welche das Seiende als Seiendes und die ihm als solchem zukommenden Eigenschaften betrachtet. Diese ift verschieden von allen particularen Wiffenschaften." 4) Es ift nämlich die allgemeine Wiffenschaft, die fogenannte erste Philosophie, die jum eigenthümlichen Object das Seiende als Seiendes hat (Metaph. E, 1. p. 1026, a, 29. b) K, 4. p. 1061, b, 19. 30 - 37. p. 1064, b, 6.). Der erste Philosoph (ὁ πρῶτος φιλόσοφος De anim. I, 1. p. 403, b, 16.) ober auch ber Philosoph schlechthin betrachtet bas Seiende als Seiendes und nicht einem Theile nach (Metaph. K, 3. p. 1060, b, 31. ibid. p. 1061, b, 4. 10.). Darum erforscht und untersucht Aristoteles in ben Buchern ber Metaphysit fortwährend, wie er sagt (Metaph. Z, 1. p. 1028, b, 2.), nur eine Frage: mas ift das Seiende? 6)

<sup>3)</sup> Metaph. Δ, 11. p. 1018, b, 32. κατὰ μὲν γὰρ τὸν λόγον τὰ καθόλου πρότερα, κατὰ δὲ τὴν αἴσθησιν τὰ καθ' ἔκαστα.

<sup>4)</sup> Metaph. Γ, 1. p. 1003, a, 21. ἔστιν ἐπιστήμη τις, ἢ Βεωρεῖ τὸ ὂν ἢ ὂν καὶ τὰ τούτῳ ὑπάρχοντα καθ' αὐτό. αὖτη δ' ἐστὶν οὐδεμιῷ τῶν ἐν μέρει λεγομένων ἡ αὐτή. Cf. ibid. 2. p. 1003, b, 21.

<sup>\*)</sup> Metaph. E, 1. p. 1026, a, 29. εἰ δ' ἐστί τις οὐσία ἀκίνητος, αῦτη προτέρα καὶ φιλοσοφία πρώτη, καὶ καθόλου οὕτως ὅτι πρώτη καὶ περὶ τοῦ ὅντος ἡ ὅν, ταύτης ὰν εἴη θεωρῆσαι καὶ τὶ ἐστι καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἡ ὅν.

<sup>6)</sup> Metaph. Z, 1. p. 1028, b, 2. καὶ δὴ καὶ τὸ κάλαι τε καὶ γῦν καὶ ἀεὶ ζητούμενον καὶ ἀεὶ ἀπορούμενον, τί τὸ ὅν.... — Dennoch finden sich auch Stellen, an welchen Aristoteles der Metaphhssik ein anderes Object zuzuweisen scheint, indem er sie z. B. Metaph. A, 1. p. 981, b, 28. bestimmt als die Wissenschaft, die von den ersten Gründen handle: τὴν ὀνομαζομένην σοφίαν περὶ τὰ πρῶτα αἴτια καὶ τὰς ἀρχὰς ὑπολαμβά-

Jede Wiffenschaft nun beginnt mit einer Erklärung ihres Objectes. Denn nach jenem alten und von den Sophisten aus-

Cf. Metaph. H, 7. p. 1064, b, 4 und a. a. D. Darauf νουσι πάντες. scheinen auch die Namen selbst, erfte Philosophie und Theologie, wie sie Ariftoteles anbermarts (Metaph. E, 1. p. 1026, a, 19. H, 7. p. 1064, b, 3.) nennt, hinzuweisen, während ber Name Metaphysik bekanntlich bei Ariftoteles felbst noch nicht vortommt. Allein wenn auch manche Er= flarer in alterer und neuerer Zeit fich baburch irre leiten liegen (wer bie große Mannigfaltigfeit ber Ansichten verschiedener Aristoteliter besonders im Mittelalter hiftorisch tennen ju lernen municht, f. Franc. Suarez, disputationes metaphysicae, pars prior, disp. I, sect. 2.), so ift es boch nicht fcwer, biefe und abnliche Stellen mit ben oben citirten in Ginklang zu bringen. Die Metaphpfit ift eine Biffenschaft. Bas ift nun bem Aristoteles bas Wissen? ἐπίστασθαι δε οἰόμεθ' έκαστον άπλῶς, fagt et Anal. post. I, 2. p. 71, b, 9., άλλα μη τον σοφιστικον τρόπον τὸν κατὰ συμβεβηκός, ὅταν τήν τ' αἰτίαν οἰώμεθα γινώσκειν δι' ήν τὸ πράγμα έστιν, ὅτι έκείνου αἰτία έστί, καὶ μὴ ένδέχεσθαι τοῦτ' ἄλλως exeer. Das Wiffen schließt also nicht blog 1) eine Erkenntnig bes Db= jects, sonbern auch 2) eine Erkenntnig ber Brunbe bes Objects ein. Die Wiffenschaften werben also mit ber Betrachtung bes Objects bie feiner Grunde verbinden und, in beiben Begiehungen fich von einander unterscheibenb, befinirt und gegen einander abgegrangt werben fonnen. Bergl. Anal. post. I, 28. p. 87, a, 38. Und fo gibt Ariftoteles, wenn er Metaph. A, 1. bie oopia als bie mit ber Betrachtung ber erften Grunbe beschäftigte bestimmt, ihre Differeng in Sinficht ber Grunbe bes Objects an, was hier besonders convenient ift, ba er, ausgehend von ber Unterscheibung zwischen Empirie und Biffenschaft, biefe fo eben als bie Erkenntnig aus ben Gründen bestimmt hat (Metaph. A, 1. p. 981, a, 28. οί μεν γαρ έμπειροι τὸ ὅτι μεν ἴσασι, διότι δ' οὐκ ἴσασιν· οί δε [sc. eidores] rò diori xai rijy airiar yrwoizovoi) und nun burth eine folche Bestimmung ber Species am besten an bie von bem Genus ge= gebene anknupft. Beibe Definitionen vereinigenb, konnten wir fagen, bie erfte Philosophie sei bie Erkenntnig bes Seienben im Allgemeinen aus feinen erften Grunden. Wirklich bringt Ariftoteles fie auch in biefer Beife zur Bereinigung, wo er nachweift, wie bie verschiebenen Attribute, bie man bem Beisen beizulegen pflege, in bem erften Philosophen gu= sammentreffen. Metaph. A, 2. p. 982, a, 21. τούτων δε το μεν πάντα έπίστασθαι τῷ μάλιστα ἔχοντι τὴν καθόλου έπιστήμην ἀναγκαῖον ύπάρχειν.... άλλα μην και διδασκαλική γε ή των αιτιών θεωρητική μᾶλλον. οὖτοι γὰρ διδάσχουσιν οἱ τὰς αἰτίας λέγοντες περὶ ἔχαgebeuteten Barabogon muß ja ein jeder, ber einem Biffen nach= ftrebt, wiffen, mas er zu miffen begehrt. Manche ber befondern Wissenschaften, deren Object particulär und einer Definition fähig ift, stellen daher diese selbst an die Spipe, indem sie die= felbe ale von einer boberen Wiffenschaft bargethan voraussegen (ύποτιθέμεναι, Metaph. K, 7. p. 1064, a, 8. ύπόθεσιν λαβούσαι. ibid. E, 1. p. 1025, b, 11.), so 3. B. die Geometrie den Begriff der continuirlichen Größe. Dies kann natürlich bei der allgemeinen Wiffenschaft ber Fall nicht fein, einerseits ichon barum, weil fie, die, ale hochfte Wiffenschaft, keiner andern untergeordnet ift, vielmehr felbst über allen fteht und ihnen ihre Dbjecte zuweist, die Definition ihres Objects von keiner andern überkommen kann, 7) andererseits aber und vorzüglich darum, weil nichts ift, was weniger als ihr Object eine eigentliche Definition zuließe. Denn bas Seiende im Allgemeinen ift feine Species, bei welcher man Genus und Differeng unterscheiben könnte, da vielmehr Aristoteles, wie wir sehen werden, nicht einmal zugeben will, daß man es ein Genus nenne. 8) Eine andere Beise ber Manifestation ift also hier zu suchen, und

στον. Ebenso Metaph. Γ, 1. p. 1003, a, 26. έπεὶ δὲ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἀκροτάτας αἰτίας ζητούμεν, δῆλον ως φύσεως τινος αὐτὰς ἀναγκαίον εἶναι καθ' αὐτήν.... διὸ καὶ ἡμῖν τοῦ ὅντος ἡ ὅν τὰς κρωτας αἰτίας ληπτέον. Und Metaph. Ε, 1. p. 1025, b, 3. αἱ ἀρχαὶ καὶ τὰ αἴτια ζητεῖται τῶν ὅντων δῆλον δὲ ὅτι ἡ ὅντα.... κᾶσα ἐπιστήμη περὶ αἰτίας καὶ ἀρχάς ἐστιν... ἀλλὰ πᾶσαι αὐται περὶ ἔν τι, καὶ γένος τι περιγραφάμεναι περὶ τούτου πραγματεύονται, ἀλλὶ οὐχὶ περὶ ὅντος ἀπλῶς οὐδὲ ἡ ὄν... οὐδένα λόγον ποιούνται. Jede Bissensson, so hat auch sie barum noch nicht bioß bie Metaphysit. Bie bie andern, so hat auch sie barum noch nicht bie Gründe selbst zum Objecte, sondern bas, dessensson sie sinde sie sinde Seried. And Brandis, Griech. And Phil. II, 2, 1. S. 451; Trendelenburg, Gesch. d. Kategoriensehre, S. 18, und Andere, die in der Meinung, daß bas Seiende als Seiendes der Gegenstand der Metaphysis sei, übereinstimmen.

Die Metaph. E, 1. p. 1025, b, 7. und K, 7. p. 1064, a, 4. — Die Metaphysit behanbelt auch die obersten, allgemeinen Principien, aus welchen die niebern Biffenschaften ihre Beweise ableiten. Metaph. I, 3. p. 1005, a, 19.

<sup>9</sup> S. u. Rap. 5. §. 3.

bieses thut Aristoteles, indem er die verschiedenen Bedeutungen, die nach seiner Beobachtung der Rame des Seienden umfaßt, unterscheidend, die eigentlichen von den uneigentlichen sondert und die letztern von der metaphysischen Betrachtung ausschließt. )

So bildet die Erörterung der mehrfachen Bedeutung des Seienden die Schwelle der Aristotelischen Metaphysik. Wenn aber schon hieraus die Wichtigkeit, die sie für ihn haben mußte, erhellt, so leuchtet diese noch mehr ein, wenn man bedenkt, wie die Gesahr einer irrthümlichen Berwechslung gleichnamiger Begriffe in der That hier keine geringe ist. Denn wie in dem zweiten Buche der Analytica posteriora bemerkt wird, 10) wächst die Schwierigkeit, die Homonymie zu erkennen, mit dem Grade der Abstraction und Allgemeinheit der Begriffe, und die Mögelichkeit einer Täuschung muß daher bei dem Seienden selbst, diesem, wie wir schon sahen, allgemeinsten Prädicate, offenbar am größten sein.

Doch wir haben ja noch nicht die Thatsache festgestellt, baß nach Aristoteles das Seiende homonym, nicht synonym (Categ. 1, p. 1, a, 1. 6.) gesagt werde. Dieses werden wir also vor Allem durch mehrere Stellen der Metaphysik darthun und zugleich zeigen, wie die mannigsachen Unterscheidungen verschiedener Bedeutungen des Seins sämmtlich einer ersten Unterscheidung von vier Bedeutungen dieses Namens sich unterordnen lassen, um dann zur besondern Betrachtung einer jeden von ihnen überzugehen.

<sup>\*)</sup> Bergleiche Trenbelenburg, Gesch. b. Kategorienlehre, S. 167.

<sup>10)</sup> Analyt. post. II, 13. p. 97, b, 29. καὶ γὰς αἱ ὁμωνυμίαι λαν βάνουσι μᾶλλον ἐν τοῖς καθόλου ἢ ἐν τοῖς ἀθιαφόςοις κ. τ. λ.

### Erftes Rapitel.

Das Seienbe ist ein δμώνυμον. Die Mehrheit seiner Bebeutungen ordnet sich der viersachen Unterscheidung des ör κατά συμβεβηκός, des ör der Kategorien und des ör δυνάμει καὶ ένεργεία unter.

"Das Seiende wird in mehrfacher Beise gesagt," "ro de ον λέγεται μέν πολλαχώς, " sagt Aristoteles im Anfange des vierten Buches feiner Metaphysik 1) und wiederholt es im fecheten und fiebenten Buche 2) und an andern Orten jum öfteren. Er gablt daselbst eine Angahl von Begriffen auf, von denen jeder in einer andern Weise ein Seiendes genannt wird. "Ei= niges," fagt er Metaph. T, 2. p. 1003, b, 6., "wird Ceiendes genannt, weil es Substang, anderes, weil es Eigenschaft ber Substang, wieber anderes, weil es ein Beg, ber gur Substang führt, oder Corruption der Substanz, oder Privation der sub= stantialen Formen, oder Qualität der Substanz ist, oder weil es die Substanz, oder etwas von dem, was in Beziehung auf die Substanz ausgesagt wird, hervorbringt oder erzeugt, oder weil es eine Regation von etwas Derartigem oder von der Substanz selbst ist. Daher sagen wir auch, es fei das Nichtseiende ein Nichtseiendes." 3) Die verschiedenen Seienden, die bier aufgezählt werden, laffen sich auf vier zurückführen: 1) ein Seien= des, dem keinerlei Existenz außerhalb des Berstandes zukömmt (στερήσεις, αποφάσεις), 2) das Sein der Bewegung und der Generation und Corruption (odde els ovolar, podopa), denn

<sup>1)</sup> Metaph. I, 2. p. 1003, a, 33.

<sup>\*)</sup> Metaph. E, 2. p. 1026, a, 33. άλλ' έπεὶ τὸ ὄν τὸ άπλῶς λεγόμενον λέγεται πολλαχῶς κ. τ. λ. Metaph. Z, 1. p. 1028, a, 10. τὸ ὄν λέγεται πολλαχῶς.

<sup>\*)</sup> Metaph. Γ, 2. p. 1003, b, 6. τὰ μὲν γὰρ ὅτι οὐσίαι, ὅντα λέγεται, τὰ ở ὅτι πάθη οὐσίας, τὰ ở ὅτι ὁδὸς εἰς οὐσίαν, ἢ φθοραὶ ἢ στερήσεις ἢ ποιότητες ἢ ποιητικὰ ἢ γεννητικὰ οὐσίας, ἢ τῶν πρὸς τὴν οὐσίαν λεγομένων, ἢ τούτων τινὸς ἀποφάσεις ἢ οὐσίας ' διὸ καὶ τὸ μὴ ὂν εἶναι μὴ ὂν φαμέν.

diese find zwar aukerhalb des Geistes, haben aber keine fertige und vollendete Eriftenz (vergleiche Phys. III, 1. p. 201, a, 9.), 3) ein Seiendes, das eine fertige, aber unfelbstständige Eristenz. hat (πάθη οὐσίας, ποιότητες, ποιητικά, γεννητικά), 4) das Sein der Substanzen (ovoia). Eine andere Aufzählung von Begriffen, benen in verschiedener Beise ber Name bes Seienden zukömmt, gibt Metaph. E, 2. p. 1026, a, 33. Ein Seiendes, heißt es bort 4), sei das ον κατά συμβεβηκός, ein anderes das ον ως άληθές, dessen Gegentheil das μή ον ως ψεύδος ist; außer ihnen gebe es noch ein Seiendes, bas in die Kategorien zerfalle, und außer ihnen allen noch das δυνάμει και ένεργεία Seiende. Man fieht, auch diese Eintheilung ift viergliederig, aber ohne barum ber im vierten Buche gegebenen burchgangig ju entsprechen. Roch weniger stimmt fie mit einer andern, im Anfange des siebenten Buches gegebenen Busammenstellung von verschiedenen Bedeutungen bes Seienden überein. bier wird ein Seienbes als ti eoti und tode ti, ein anderes als noióv, ein drittes als ποσόν bezeichnet, mit denen noch andere in eine Linie treten follen. 5) Es find dies die Figuren der Rategorie, die somit alle in dem dritten Gliede der zweiten Eintheilung eingeschloffen find. Diese ift ihr also übergeordnet. Sie ift es auch, die in dem Buche περί των ποσαχώς, in dem fünften der Metaphysik, Kap. 7., auf welches Ariftoteles bier verweift, naber erklart und burch Beispiele erläutert wird 6), fie ist die erste und umfaffendste Gintheilung des Seienden, der fich auch die Metaph. T, 2. gegebene und andere, wie die, welche Metaph. O, 10. p. 1051, a, 34. sich

<sup>4)</sup> Metaph. E, 2. p. 1026, a, 34. εν μεν [sc. τῷν ὄντων] ἦν τὸ κατὰ συμβεβηκός, ἔτερον θὲ τὸ ὡς ἀληθές καὶ τὸ μὴ ὂν ὡς τὸ ψεῦθος, παρὰ ταῦτα δ' ἐστὶ τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας, οἶον τὸ μεν τί, τὸ θὲ ποιόν, τὸ θὲ ποσόν, τὸ θὲ ποσόν, τὸ θὲ ποτέ, καὶ εἴ τι ἄλλο σημαίνει τὸν τρόπον τοῦτον ἔτι παρὰ ταῦτα πάντα τὸ δυνάμει καὶ ἐνεργεία.

<sup>5)</sup> Metaph. Z, 1. p. 1028, a, 10. τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς, καθάπερ διειλόμεθα πρότερον έν τοις περὶ τοῦ ποσαχῶς σημαίνει γὰρ τὸ μὲν τί έστι καὶ τόδε τι, τὸ δὲ ὅτι ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ τῶν ἄλλων ἔκαστον τῶν οὕτω κατηγορουμένων.

<sup>6)</sup> Metaph. ⊿, 7. p. 1017, a, 7.

findet '), als minder allgemein oder minder vollständig untersordnen oder einreihen lassen. Denn von jenen vier Bedeutungen des öv, auf welche sich uns die im vierten Buche aufgeführten zunächst reducirten, entspricht die erste, wie wir sogleich nachsweisen werden, dem zweiten, die zweite einem Theil des vierten Gliedes der im sechsten Buche gegebenen, während die dritte und vierte in ihrem dritten Gliede sich vereinigt finden. Aehnsliches gilt von den Metaph.  $\Theta$ , 10. und anderwärts erwähnten Arten des Seienden.

So wird denn auch unster Abhandlung diese erste Scheidung des Seienden zur Eintheilung dienen. Wir handeln zuerst
von dem ον κατά συμβεβηκός, sodann von dem ον ως άληθές
und dem μη ον ως ψεῦδος, dann von dem ον δυνάμει καὶ
ένεργείς und endlich von den Kategorien. Aristoteles hat in
seiner Metaphysis von den beiden letten in umgekehrter Folge
gehandelt. Er mußte erst die οὐσία und in ihr Form und Materie kennen lehren (Metaph. H.), um dann von dem ον δυνάμει
und ένεργείς zu sprechen (Metaph. Θ). Mit dem Zwecke unserer
Abhandlung, die ja keine vollskändige Ontologie werden soll,
stimmt besser jene andere Ordnung und wird sich aus ihr selbst
rechtsertigen.

### Bweites Kapitel.

Das ον κατά συμβεβηκός (ens per accidens).

Das öv κατα συμβεβηκός hat die lateinische Sprache durch ens per accidens wiederzugeben gesucht. In unster deutschen Sprache, die sich sonst so wohl befähigt zeigt, die Bildungen fremder Sprachen nachzuahmen, möchte hier schwerlich ein recht eigentlich entsprechender Ausdruck sich finden lassen. Schwegler in seiner Uebersehung der Aristotelischen Wetaphysik überträgt

<sup>7)</sup> Metaph. Θ, 10. p. 1051, a, 34. έπει δε τὸ ὅν λέγεται καὶ τὸ μὴ ὄν τὸ μὲν κατὰ τὰ σχήματα τῶν κατηγοριῶν, τὸ δε κατὰ δύναμιν ἢ ἐνέργειαν τούτων ἢ τἀναντία, τὸ δε κυριώτατα ὄν ἀληθες ἢ ψεῦδος, κ. τ. λ.

das κατά συμβεβηχός durch "beziehungsweise"), worin auch Brandis und Andere ihm gefolgt find. 2) Allerdings hat bas ον κατά συμβεβηχός sein Sein baburch, daß ein Seiendes in einer Beziehung zu ihm fteht, allein bennoch will jene Bezeich= nung feinen Begriff gar wenig beutlich machen. Die Babl feche ift beziehungsweise groß, benn fie ift bas Doppelte von brei, und doch wird Riemand fagen, daß ihr diefes κατά συμβεβηκός jutomme. Der Mensch steht einfach gesprochen (άπλως) und im Bangen genommen bober ale bie übrigen lebenden Befen, obgleich andere Thierarten beziehungsweise hoher steben, die einen 3. B. an Lebensbauer, andere an Starte ober Schnelligfeit ober Sinnesschärfe, andere wegen ber Flügel, Die ihm versagt find, ober was sonft als eigenthumlicher Borgug ihnen gutommen moge, ihn übertreffen. Dennoch geben biefe ihre Borguge aus ihrem Wesen hervor und sind durchaus nicht κατά συμβεβηκός, per accidens, obwohl nur secundum quid; beides ist nicht zu identificiren. Darum möchte ich eher noch ben von Schwegler spater angewandten Ausbrud "bas jufallige Sein, bas Bufallige" 3) wahlen, ber bann freilich auch in einem engeren, in befonderer Beife bestimmten Sinne gefaßt werden mußte. Denn das ον κατά συμβεβηκός ift im Gegensage zu dem ον καθ' avro, welches burch eine ihm eigenthumliche Wefenheit ift, ein Seiendes durch bas Sein beffen, mas zufällig fich mit ihm gufammenfindet; mahrend das ον καθ' αύτό als folches (ή αύτό, vergl. Anal. post. I, 4. p. 73, b, 28.) ift, ift das δν κατά συμβεβηχός nicht durch ein ihm als foldem eigenes Sein, sondern es ift, indem Anderes ift, zufällig mit ihm feiend. 4) All bies wird fogleich beutlicher werden. In Ermanglung eines abaqua= ten beutschen Ausbruckes moge es uns verftattet fein, ber griechi= fchen Bezeichnung felbft und zu bedienen.

<sup>1)</sup> A. Schwegler, Metaph. b. Aristot. II, S. 80.

<sup>\*)</sup> Brandis, Griech. 2Rom. Philos. II, 2, 1. S. 474 ff., ftatt ον κατά συμβεβηκός "Beziehungsweises".

<sup>\*)</sup> Schwegler a. a. D. S. 104 ff.

Metaph. Δ, 30. p. 1025, a, 28 γέγονε μὲν ởη καὶ ἔστι τὸ συμβεβηκός, ἀλλ' οὐχ ἡ αὐτὸ ἀλλ' ἡ ἔτερον.

Beil, wie Aristoteles im eilften Buche ber Metaphysit fagt, tein or xarà συμβεβηχός früher ift, ale bie an fich Seienden 5), und zwar auch ber Erkenniniß nach das ον καθ αύτό das Frühere ift 6), so ift es nöthig, vorerst einen, wenn auch nur flüchtigen Blid auf folches zu werfen, mas feinem Gebiete an= Bon den Dingen find einige Substanzen und haben ein für fich felbstständiges Sein 7), wie z. B. ein Baum, ein Menfc u. bgl., andere, welchen biefes fehlt, egistiren nur in und an den Substangen und heißen Accidenzien 8), wie g. B. bas Beiße, bas in bem Rörper egistirt u. bgl., und zwar egistirt nicht bloß ein Accideng in einer Substang, sondern viele und verschieden. artige. Alle diese konnen in Bahrheit sowohl von der Substang, als auch unter sich, eines vom andern, prädicirt werden, wie wenn wir fagen: ber Korper ift weiß, bas Beiße ift schon u. dgl., benn fie find auch in den Dingen eine bem Subjecte nach, wenn auch nicht dem Wesen nach, und da das Seiende und das Eine identisch sind 9), so folgt daraus, daß auch das eine bas andere ift; boch nicht immer in ein und berfelben Beife, sondern manchmal xαθ' αύτό, manchmal aber auch χατά συμβεβηχός, und dies ist das ον κατά συμβεβηχός des Aristoteles, wovon wir jest zu handeln haben.

Wo ein Ding mit einem andern Dinge fich vereinigt findet, ift die Berbindung bes einen mit dem andern entweder eine

<sup>\*)</sup> Metaph. H, 8. p. 1065, b, 2. ούθεν κατά συμβεβηκός πρότερον τών καθ' αύτό.

<sup>5)</sup> Man fann bies aus Metaph. Δ, 11. p. 1018, b, 34. entnehmen: κατὰ τὸν λόγον δὲ τὸ συμβεβηκὸς τοῦ ὅλου πρότερον, οἶον τὸ μουσικὸν τοῦ μουσικοῦ ἀνθρώπου οὐ γὰρ ἔσται ὁ λόγος ὅλος ἄνευ τοῦ μέρους.

<sup>7)</sup> Categ. 5. p. 3, a, 7.

<sup>\*)</sup> Anal. post. I, 22. p. 83, a, 25.

<sup>9)</sup> Metaph. Γ, 2. p. 1003, b, 22. εἰ δὴ τὸ ἔν καὶ τὸ ὄν ταὐτὸν καὶ μία φύσις, τῷ ἀκολουθεῖν ἀλλήλοις ὥσκερ ἀρχὴ καὶ αἴτιον, ἀλλ' οὐχ ὡς ἐνὶ λόγω δηλούμενα.... ταὐτὸ γὰρ εἶς ἄνθρωπος καὶ ὧν ἄνθρωπος καὶ ἄνθρωπος, καὶ οὐχ ἔτερόν τι δηλοί κατὰ τὴν λέξεν ἐπαναδιπλούμενον τὸ εἶς ἐστὶν ἄνθρωπος καὶ ἔστιν ἄνθρωπος.... ὥσθ ὄσαπερ τοῦ ἐνὸς εἴδη, τοσαῦτα καὶ τοῦ ὄντος ἐστίν. Betgl. Metaph. Z, 4. p. 1030, b, 10. K, 3. p. 1061, a, 17.

nothwendige, univerfelle oder doch nur in einzelnen Fallen verhinderte, ober fie ift eine bloß zufällige Bereinigung. 10) In ber erften Beise kommt nach bem Beispiele, bas Aristoteles anführt 11), die Eigenschaft 3 Winkel = 2 R ju haben dem Dreiede ju; benn fie ift nothwendig und wird bei jedem Dreiede gefunden. So tommt es auch bem Menschen ju, daß er lachen tann, benn bies ift seiner Ratur eigenthumlich, er hat als Mensch die Fahigkeit zu lachen, und hat er fie in einem einzelnen Falle nicht, so trägt ein Krampf, oder eine Berftummelung, ober was sonft die Urfache dieser Unregelmäßigkeit sein mag, die Schuld. hier ift also ein inniges Zusammengehören, bas fich jenem nahert, welches in der Definition zwischen Gattung und Artunterschied ftattfindet, nur daß das Eine nicht in dem Befen des Andern ift (un) er τη ούσία όντα); aber es vertritt in nicht seltenen Källen in der Definition die Stelle der unbekannten Differeng 12), und leiftet bei ber Auffuchung berfelben gute Dienste. 13) Das Proprium (low) ber Topit ift in biefer Beife mit einem Befen vereinigt, boch nicht biefes allein, benn weil bas Proprium als folches einem Dinge allein zukömmt und mit ihm in ber Brädication convertibel ift 14), so ift bas Proprium bes Gattungsbegriffs tein Proprium der Species u. dgl., mahrend es doch auch diefer xab' αύτό, wie wir hier von καθ αύτό sprechen, inwohnt.

Allein eben jene Ausnahmöfälle, deren wir schon gedachten, wo etwas dem Andern nicht immer, sondern in den meisten Fällen nur zusam, sind es, die beweisen, daß es noch eine ans bere Weise der Bereinigung in den Dingen gibt. 15) Der Rlee

<sup>19)</sup> Metaph. Δ, 30. p. 1025, a, 14. συμβεβηκός λέγεται δ ὑπάρχει μέν τενι καὶ ἀληθὲς εἰπεῖν, οὐ μέντοι οὕτ' ἐξ ἀνάγκης οὕτ' ἐπὶ τὸ πολύ, οἶον.... a, 30. λέγεται δὲ καὶ ἄλλως συμβεβηκός, οἶον ὅσα ὑπάρχει ἐκάστω καθ' αὐτὸ μὴ ἐν τῆ οὐσία ὅντα, οἶον τῷ τρεγώνω τὸ δύο ὁρθὰς ἔχειν. καὶ ταῦτα μὲν ἐνδέχεται ἀἴδια εἶναι, ἐκείνων δὲ οὐθέν.

<sup>11)</sup> Ibid.

<sup>12)</sup> Bergl. unten Rap. 5. 6. 9. bie lette Anm.

<sup>18)</sup> Bergl. Anal. post. II, 13. p. 96, b, 19.

<sup>14)</sup> Top. I, 5. p. 102, a, 18.

<sup>16)</sup> Metaph. E, 2. p. 1027, a, 8. ωστ έπειδή οι πάντα έστιν έξ ἀνάγκης και αεί ή δντα ή γενόμενα, αλλά τὰ πλείστα ως έπι το πολύ, ἀνάγκη

ift in ben meiften Fällen, aber nicht immer breiblatterig, baber bat er in einzelnen Källen eine andere Babl von Blattchen und bier ift bann die Bereinigung eine jufällige. Der Rlee ift vierblätterig κατά συμβεβηκός, nicht καθ' αύτό. In solcher Beise ift eine Bewegung nach Dben für ben schweren Gegenstand accidentell. Aufwärtsbewegt fommt dem Schweren κατά συμβεβηκός ju. Es will einer nach Athen steuern, und ber Sturm verschlägt ibn nach Aegina. Der Wille nach Athen ju geben und die Ankunft in Aegina sind einander accidentell. So ist es dem Gram= matiter accidentell, wenn er tontundig ift, ba er ja ebensogut Grammatiker fein konnte, ohne musikalisch ju fein, wie es auch meistens geschehen wird. Beides hat keinerlei innerliche, wefentliche Zusammengehörigkeit, die eine Eigenschaft ift nicht Folge ber andern und stammt auch nicht aus einer gemeinsamen Ursache mit ihr, sie hat sie κατά συμβεβηκός. So bestimmt denn Aris stoteles das συμβεβηχός im eilften Buche der Metaphpsit in folgender Beise: "Accidentell ift also basjenige, was zwar eintritt, aber weder immer und nothwendigerweise, noch meistentheils." Und ebenfo im zweiten Rapitel bes fechsten Buches: "Bas namlich weder immer noch meistentheils ift, nennen wir zufällig;" 16) und er fügt bier gablreiche Beispiele gur Erlauterung bei. Ebenso im fünften Buche, Kapitel 30: "Accidentell wird genannt, was

είναι τὸ κατὰ συμβεβηκὸς ὄν. Œbenso vorbet p. 1026, b, 27. ἐκεὶ οὖν ἐστὶν ἐν τοῖς οὖσι τὰ μὲν ὰεὶ ώσαύτως ἔχοντα καὶ ἐξ ἀνάγκης, οὐ τῆς κατὰ τὸ βίαιον λεγομένης ἀλλ' ἢν λέγομεν τῷ μὴ ἐνδέχεσθαι ἄλλως, τὰ δ' ἐξ ἀνάγκης μὲν οὐκ ἔστιν οὐδ' ἀεί, ὡς δ' ἐκὶ τὸ πολύ, αὕτη ἀρχὴ καὶ αὕτη αἰτία ἐστὶ τοῦ εἰναι τὸ συμβεβηκός.

<sup>18)</sup> Metaph. H, 8, p. 1065, a, 1. ἔστι δὴ τὸ συμβεβηκὸς ὁ γόγνεται μέν, οὐκ ἀεὶ δ' οὐδ' ἐξ ἀνάγκης οὐδ' ὡς ἐκὶ τὸ πολύ. Metaph. E, 2. p. 1026, b, 31. ὁ γὰρ ἄν ἢ μήτ' ἀεὶ μήβ' ὡς ἐκὶ τὸ πολύ, τοῦτό φαμεν συμβεβηκὸς εἶναι. οἰον ἐκὶ κυνὶ ἄν χειμών γένηται καὶ ψῦχος, τοῦτο συμβῆγαί φαμεν, ἀλλ' οὐκ ἄν πνίγος καὶ ἀλέα, ὅτι τὸ μὲν ἀεὶ ἢ ὡς ἐκὶ τὸ πολύ, τὸ δ' οῦ. καὶ τὸν ἄνθρωπον λευκὸν εἶναι συμβέβηκεν (οὕτε γὰρ ἀεὶ οὐθ' ὡς ἐκὶ τὸ πολύ), ζῷον δ' οὐ κατὰ συμβεβηκός. καὶ τὸ ὑγιάζειν δὲ τὸν οἰκοδόμον κατὰ συμβεβηκός, ὅτι οὐ πέφυκε τοῦτο ποιεῖν οἰκοδόμος ἀλλ' ἰατρός, ἀλλὰ συνέβη ἰατρὸν εἶναι τὸν οἰκοδόμον κ. τ. λ.

einem Dinge zukommt und in Wahrheit ihm beigelegt wird, jedoch weder mit Rothwendigkeit noch meistentheils." 17)

hienach ift benn die Frage zu beantworten, mas das or κατά συμβεβηκός sei. Dag ein Klee vierblätterig ift, trifft sich, wie wir sagten, κατά συμβεβηκός. Ift bas Sein bes Bierblatterigen hier ein ον κατά συμβεβηκός? Rein! das Bierblätterige als foldes bat fein eigenthumliches Sein, ohne welches es nicht fein tonnte, mas es ift, aber ber Rlee, insofern er bas Sein bes Bierblätterigen bat, ist ein ον κατά συμβεβηκός. Der Tonkundige als solcher ist durch ein ihm eigenes Sein, er ist ein ör χαθ' αύτό, aber wenn ber Grammatiker durch bieses Sein bes Tonkundigen seiend ist, so ist er insofern nur ein ov xara ovuβεβηχός. Das Sein bes Drudenben, als folden, ift bas Druden, ber Druck ift baburch, baß etwas brückt. Das Sein bes Lebenbigen, als solchen, ift bas Leben, es ift, mas es ift, indem es Wenn nun ein Thier auf einen Rorper, auf bem es fteht oder liegt, einen Druck ausubt, fo ift es nicht blog mahr, daß bas Drudenbe brudt, und bas Thier lebt, sondern es ift auch wahr, daß das Thier brudt und insofern ift, und daß das Drudenbe lebt und insofern ift. Das Drudenbe lebt nicht burch sein ihm als Drudendem eigenes Sein, und wenn wir baber fagen: bas Drudenbe ift, fo meinen wir bamit nicht jenes Sein, welches es burch bas leben, sonbern welches es burch bas Druden bat, ober wenn wir je einmal bas erstere meinten, fo wurden wir eben bas Drudenbe als ein Seienbes per accidens, als ein ον κατά συμβεβηκός bezeichnet haben.

Dahin erklären das ör xarà συμβεβηχός vor Allem die Beispiele, die Aristoteles im fünften Buche der Metaphysik, Kaspitel 7, zu seiner Erläuterung anführt: "χατὰ συμβεβηχός wird etwas seiend genannt," heißt es dort, "wie wenn man sagt, der Gerechte sei tonkundig, und der Mensch sei tonkundig, und der Tonkundige sei Mensch, indem man in ähnlicher Weise es sagt, wie daß der Tonkundige häuser daue, weil es sich dem Bausmeister zufällig trifft, daß er tonkundig, oder dem Tonkundigen,

<sup>17)</sup> S. s. S. 11. Anm. 10.

baß er Baumeister ist. Denn daß dieses jenes sei, heißt so viel als, daß jenes ihm zufällig zukomme. So ist es aber auch bei den genannten Dingen der Fall." 18) Insbesondere dient ein Beispiel, das er anführt, sehr wohl dazu, die so ganz uneigentsliche Weise der Existenz, die dem ον κατα συμβεβηκός eigen ist, anschaulich zu machen. Er sagt, auch Regationen, wie das Richtweiße, existirten κατα συμβεβηκός, weil das, worin sie sich zufällig sänden, existire. 19) Gewiß kömmt der Regation keine ihr als solcher eigene, reelle Existenz zu, allein dennoch, wenn ich, wo ein Mensch schwarz ist, sagen kann, das Schwarze sebe und existire als Mensch, so kann ich mit dem gleichen Rechte sagen, das Richtweiße existire, nicht als Richtweißes, sondern als Mensch.

Damit stimmt denn nun auch überein, was im sechsten Buche gesagt wird, daß das ον κατὰ συμβεβηκός sich um die übrige Gattung des Seienden bewege, so daß dadurch ebensomenig, als durch das Sein der Copula, eine besondere Ratur des Seienden außerhalb des Geistes dargethan werde. <sup>21</sup>) Und auch jenes schon oben Erwähnte versteht sich nun von selbst, daß kein κατὰ συμβεβηκός Seiendes früher als das an sich Seiende ist. Ferner sieht man auch ein, warum dem ον κατὰ συμβεβηκός eine eigentliche Ursache abgesprochen wird, wie Metaph. E, 2. "Für andere Seiende gibt es bestimmte wirsende Kräfte, sur dieses aber keine bestimmte Kunst und keine bestimmte Kraft; denn das, was κατὰ συμβεβηκός ift, oder wird, kann auch

<sup>18)</sup> Metaph. A, 7. p. 1017, a, 8. κατὰ συμβεβηκὸς μὲν [λέγεται τὸ ὄν], οἶον τὸν δίκαιον μουσικὸν εἶναί φαμεν καὶ τὸν ἄνθρωπον μουσικὸν καὶ τὸν μουσικὸν ἄνθρωπον, παραπλησίως λέγοντες ῶσπερ τὸν μουσικὸν οἰκοδομεῖν, ὅτι συμβέβηκε τῷ οἰκοδόμῳ μουσικῷ εἶναι ἢ τῷ μουσικῷ οἰκοδόμῳ τὸ γὰρ τόθε εἶναι τόθε σημαίνει τὸ συμβεβηκέναι τῷθε τόθεφ οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν εἰρημένων.

<sup>19)</sup> Ibid. 1017, a. 18. οὔτω δὲ λέγεται καὶ τὸ μὴ λευκὸν εἶναι, ὅτι ὡ συμ-βέβηκεν έκεῖνο, ἔστεν. Ueber bie Interpunction f. Schwegler a. a. D. III. 212.

<sup>20)</sup> Metaph. E, 4. p. 1028, a, 1. καὶ ἀμφότερα περὶ τὸ λοιπὸν γένος τοι ὅντος, καὶ οὐκ ἔξω δηλοῦσεν οὖσάν τενα φύσεν τοῦ ὅντος.

nur eine Ursache κατά συμβεβηκός haben." 21) So wird auch furz vorher in demselben Kapitel bemerkt, "daß während bas in anderer Beise Seiende ein Entstehen und Bergeben, das ον κατά συμβεβηχός ein solches nicht habe." 22) Ratür= lich! ber tonkundige Baumeister bat ja nicht ein Entstehen, wie j. B. ber lachensfähige Denfc es hat. Der Baumeifter wird durch ein Entstehen und der Tonkundige durch ein anbered, aber tein Entstehen zielt babin, bag ber Baumeifter tonkundig sei. Man sieht aber mobl, wie der Sophistik bier reichliche Gelegenheit zu ihrem trügerischen Spiele fich barbieten muß, wie benn auch Aristoteles bemerkt, "daß die Schluffe ber Sophisten sich vorzüglich um das ör κατά συμβεβηχός bewegten." 23) Gerade ber Mangel eines eigenen Entstehens 3. B. wird das Kundament zu einem Sophisma. 24) Ein anderer hiehergehöriger Paralogismus, den Aristoteles andeutet 24), ist folgender: Ber Grammatiter ift, ift etwas anderes als tontunbig; ein Tonkundiger aber ift Grammatiker, also ift ein Tonkundiger etwas anderes, als er ift. Die Lösung ergibt fich daraus, daß der Tonkundige xad' avró etwas anderes als Grammatiker, und nur κατά σναβεβηκός Grammatiker ift. Plato hat der Sophistik als Object das Nichtseiende zugewiesen. 26) Aris stoteles billigt diesen Ausspruch, eben weil die Trugschluffe der

<sup>21)</sup> Ibid. p. 1027, a, 5. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐνίστε δυνάμεις εἰσὶν αί ποιητικαί, τῶν δ' οὐδεμία τέχνη οὐδὲ δύναμις ώρισμένη. Cf. ibid. b, 34. unb bie Barallessellen K, 8.

<sup>23)</sup> Ε, 2. p. 1026, b, 22. τῶν μὲν γὰρ ἄλλον τρόπον ὅντων ἔστι γένεσις καὶ φθορά, τῶν δὲ κατὰ συμβεβηκὸς οὐκ ἔστιν.

<sup>23)</sup> Ibid. p. 1026, b, 15. εἰσὶ γὰρ οἱ τῶν σοριστῶν λόγοι περὶ τὸ συμβε-βηκὸς ὡς εἰπεῖν μάλιστα πάντων. Bergl. K, 8. 1064, b, 28. Die fallacia per accidens ift bie wirtsamste, vergl. im 1. Buch b. Soph. Elench.

<sup>24)</sup> E, 2. p. 1026, b, 18. καὶ εἰ πᾶν ὁ ἂν η, μὴ ἀεὶ δὲ, γέγονεν, ὥστ' εἰ μουσικός ὢν γραμματικός γέγονε, καὶ γραμματικός ὢν μουσικός. Bergl. Top. 1, 11. p. 104, b, 25. und die Bemerkungen von Zell zu dieser Stelle in seiner Uebersetzung des Organon.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. b, 16. πότερον ἔτερον ἢ ταὐτὸν μουσικὸν καὶ γραμματικόν, καὶ μουσικὸς Κορίσκος καὶ Κορίσκος.

<sup>36)</sup> Ibid. b, 14. und K, 8. p. 1064, b, 29. Bergleiche Plato's Sophisten bes. 235, a. 240, c.

Sophisten hauptsächlich um das or xara συμβεβηχός sich breben. Diefes nämlich, fagt er, ftebe bem Richtseienden nabe 27) und sei gleichsam nur dem Namen nach. 28) Auch dies ist nach dem, was wir oben gesagt haben, flar, ba wegen ber Identität bes ov und bes ev (f. o.) jegliches insofern ein Seiendes ift, als es Eines ift, bei zwei Dingen aber, von denen das eine das andere κατά συμβεβηχός ist, die eigentliche Einheit fehlt. Die Worte, "es sei gleichsam nur dem Namen nach." mögen burch Folgendes deutlicher werden. Wir haben gesehen, daß mahrend bei dem ον καθ' αύτό etwas durch ein ihm eigenthümliches Sein, bei dem ον χατά συμβεβηχός etwas durch das Sein eines Andern ist, mit dem es zufällig sich vereinigt findet. Der Tonkundige war Grammatiker nicht durch das Sein des Tonkundigen, sondern des Grammatikers, ebenso der Grammatiker tonkundig burch das Tonkundigsein, das tein ihm eigenes Sein ift. Immerhin wird das "tonkundig" mit Wahrheit von dem Grammatiker prädicirt, und es nehmen somit beide an Ein und demselben Namen des Tonkundigen Theil, nicht aber an ein und demfelben Sein und Wesen. Es ist eine Pradication κατά τούνομα, nicht aber xarà τον λόγον, 29) selbst wenn man den Umfang der letzteren Pradication über jene engeren Granzen, die ihm in dem Buche über die Kategorien gesteckt werden, ausdehnen und Alles jum Wefen Geborige umfaffen laffen wollte. Denn im Gegenfage zu dem, was wir oben über das καθ' αύτό Zukommende 30) bemerften, ift es bier eine Unmöglichfeit, aus bem Brabicat eine

Metaph. E, 2. p. 1026, b, 21. φαάνεται γὰφ τὸ κατὰ συμβεβηκὸς ἐγγύς τι τοῦ μὴ ὄντος.

<sup>28)</sup> Ibid. b., 13. ωσπερ γαρ ονόματι μόνον το συμβεβηκός έστιν.

<sup>29)</sup> Betgleiche Categ. 5. p. 2, a, 27. των δ' έν ύποκειμένω ὅντων ἐπὶ μὲν τῶν πλείστων οὕτε τοὕνομα οὕ3' ὁ λόγος κατηγορεῖται τοῦ ὑποκειμένου ἐπ' ἐνίων δὲ τοὕνομα μὲν οὐδὲν κωλύει κατηγορεῖσθαί ποτε τοῦ ὑποκειμένου, τὸν δὲ λόγον ἀδύνατον, οἰον τὸ λευκὸν ἐν ὑποκειμένω ὅν τω σώματι κατηγορεῖται τοῦ ὑποκειμένου (λευκὸν γὰφ σῶμα λέγεται), ὁ δὲ λόγος ὁ τοῦ λευκοῦ οὐδέποτε κατὰ σώματος κατηγορηθήσεται. Doch ift bier bas bloge κατὰ τοῦνομα κατηγορεῖσθαι ποις weiter ausgebesnt, als bas ὄν κατὰ συμβεβηκός τεἰζιτ.

<sup>26)</sup> S. oben S. 11.

Erkenntniß der Natur des Subjectes, aus dem Sein eine Einsticht in das Wesen dessen, was dadurch seiend genannt wird, zu gewinnen. Selbst die contrarten Gegensätze in jenem afficiren und dissernziren dieses in keiner Weise. 31) Haben wir ja doch eben erst ein Beispiel betrachtet, wo sogar einer Regation, die also eigentlich alles Wesens und aller reellen Existenz entbehrt, das Sein einer Substanz, wie der des Menschen, κατά συμβε-βηκός zugeschrieben wurde, und Aristoteles hat somit ganz Recht, wenn er Anal. post. II, 8. sagt, daß wir von dem, wovon wir wüsten, daß es κατά συμβεβηκός sei, nicht wahrhaft wüsten, daß es sei. 32) So ist also was etwas κατά συμβεβηκός ist, daßselbe so zu sagen nur dem Namen nach. 33) Darum handelt auch keine Wissenschaft von dem δν κατά συμβεβηκός, da was

Metaph. J, 9. p. 1058, b, 3. άνθρώπου λευκότης οὐ ποιεί οὐδὲ μελανία [sc. διαφοράν], οὐδὲ τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου ἐστὶ διαφορά κατ' εἰδος πρὸς μέλανα ἄνθρωπον, οὐδ' ἄν ὄνομα ἐν τεθή.

<sup>32)</sup> Anal. post. II, 8. p. 93, a, 24. ὅσα μὲν οὖν κατὰ συμβεβηκὸς οἴδαμεν ὅτι ἔστιν, ἀναγκαίον μηδαβῶς ἔχειν πρὸς τὸ τί ἐστιν οὐδὲ γὰρ ὅτι ἔστιν ἄσμεν τὸ δὲ ζητεῖν τί ἐστι μὴ ἔχοντας ὅτι ἔστι, μηδὲν ζητεῖν ἐστίν.

<sup>23)</sup> Man könnte bas drouare udvor edrer noch in anderer Beise zu beuten versucht sein, indem man bas oud ar orona er redf in ber soeben aus Metaph. I. (Anm. 31) citirten Stelle bamit in Berbinbung brachte. Go wird Metaph. Z, 4. p. 1029, b, 25 ff. ausgeführt, wie zwei Dinge, von benen eines bem anbern κατά συμβεβηκός zufommt, oft mit einem einheitlichen Namen bezeichnet werden (έστω δή όνομα αὐτῷ ίμάτιον), wie g. B. wenn bas weiße Pferb Schimmel genannt wirb. Man konnte ba meinen, die Definition biefes Schimmels fet weißes Pferb, und ba bie Definition Ausbrud bes Befens ift, ber Schimmel ober bas weiße Pferb fei ein Befen. Man wurbe aber irren, benn es ift mit jener blogen Erflärung eines Namens teine fachliche Definition gegeben. Der einheit= liche Name macht bie Einheit ber Sache nicht. Diese ift also drouare μόνον. Allein erftlich ift in ben wenigsten Fallen ein folder einheit= licher Rame gegeben, und bann würde also bas on κατά συμβεβηκός in gar feiner Beise eriftiren, was offenbar nicht bie Meinung bes Aristoteles ift. Sobann ift bas "ber Schimmel ift ein weißes Pferb" nicht ein ör κατά συμβεβηκός. Hier ift bas "ift" nicht gleich συμβέβηκε, sonbern gleich onmairen

ihrem Objecte κατα συμβεβηκός zukömmt, gar nichts zur Erkenntniß seiner Ratur beitragen kann, und von dem, was nur
ein und das anderemal zufällig sich trifft, eine Wissenschaft nicht möglich ist, die ja immer nur auf das Allgemeine geht, auf das,
was immer oder doch meistens statthat. 34)

Aber haben wir denn nicht soeben mit Aristoteles die Gi= genthumlichkeiten des ον κατά συμβεβηκός bestimmt und inso= fern bennoch einer wiffenschaftlichen Betrachtung es unterzogen? Allerdinge, aber man muß wohl unterscheiden. Der Begriff bes ον κατά συμβεβηκός ist nicht etwas von dem, dem es jukommt ον κατά συμβεβηκός ju fein, wie der Begriff des Individuums ja auch kein Individuum felbst ift. Wie barum zwar keine Wiffenschaft ber Individuen möglich ift, 35) und dennoch der Begriff des Individuums und fein Berhältniß zur Species u. bal. wiffenschaftlich erörtert und bas Individuum im Allgemeinen in die individuelle Substanz und in das individuelle Accidenz gerlegt werden kann: 36) so wird auch durch die Unmöglichkeit ei= ner wiffenschaftlichen Betrachtung ber Dinge, benen es jufommt κατά συμβεβηκός ju fein, nicht die Möglichkeit aufgehoben, das, was κατά συμβεβηκός είναι ift, als folches wiffenschaftlich ju betrachten. So barf es uns benn auch nicht wundern, wenn im fiebenten Rapitel bes fünften Buches die verschiedenen Beisen bes ου κατά συμβεβηκός unterschieden werden. "Wenn wir sagen." heißt es bort, "ber Mensch sei tonkundig und ber Tonkundige Mensch, oder der Beiße tonkundig oder dieser weiß, so thun wir es in dem letteren Falle, weil Beides ein und demfelben zufällig zukömmt, in dem ersten dagegen, weil es (das Tonkunbigsein) zufällig in diesem Seienden fich findet; von dem Ion-

<sup>84)</sup> Μetaph. E, 2. p. 1026, b, 3. πρώτον περὶ τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς λεκτέον, ὅτι οὐδεμία ἐστὶ περὶ αὐτὸ θεωρία. κ. τ. λ. b, 12. καὶ τοῦτο εὐλόγως συμπίπτει ὥσπερ γὰρ ὀνόματι μόνον τὸ συμβεβηκός ἐστιν. Ibid. p. 1027, a, 19. ὅτι δ' ἐπιστήμη οὐκ ἔστι τοῦ συμβεβηκότος φανερόν ἐπιστήμη μὲν γὰρ πᾶσα ἢ τοῦ ἀεὶ ἢ τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. κ. τ. λ.

Anal. post. I, 18. p. 81, b, 6. τῶν γὰς καθ' ἔκαστον ἡ αἴσθησις · οὐ γὰς ἐνδέχεται λαβεῖν αὐτῶν τὴν ἐκιστήμην.

<sup>36)</sup> Categ. 2. p. 1, b, 6.

fundigen aber sagen wir, er sei Mensch, weil diesem das Tonstundigsein zufällig zukömmt." 37) Hier sind also drei Weisen ansgegeben. Es ist nämlich entweder 1) ein Suppositum κατα συμβεβηκός, insofern ein Accidenz ihm zufällig zukömmt, oder es ist 2) das, was zufällig in einem Suppositum sich sindet, insofern es diesem zukömmt, ein δυ κατα συμβεβηκός, oder es ist endlich 3) da, wo Mehreres κατα συμβεβηκός demselben Suppositum zukömmt, auch von ihnen das eine ein δυ κατα συμβεβηκός durch das Sein des anderen. So ist der Weise tonkundige weiß.

Die Berschiedenheit dieser drei Weisen des ον κατα συμβε-βηχός leuchtet ein. Eher könnte man gegen ihre Bollzähligkeit Zweisel erheben. Denn einmal scheint das Tonkundige nicht bloß von dem Menschen, sondern auch von dem tonkundigen Menschen prädicirt zu werden, und zwar hier, wie es scheint, mit Rothwendigkeit, und dennoch ohne innere Einheit. 38) Hier scheint also eine andere Weise des ον κατα συμβεβηχός vorzuliegen, wonach dann die Zahl derselben um ein vielsaches vermehrt würde. Sodann haben wir gesehen, daß manchmal auch Negationen κατα συμβεβηχός seiend genannt werden, und es fragt sich, ob diese eine eigene Weise des ον κατα συμβεβηχός bilden werden, oder sich auf eine der erwähnten zurücksühren lassen.

Um auf das Lette zuerst zu antworten, so entscheidet Aristoteles in dem unmittelbar Folgenden selbst diese Frage dahin, daß solche Regationen, die κατά συμβεβηκός sind, sich auf die zweite Weise des ον κατά συμβεβηκός zurücksühren lassen. <sup>39</sup>) Alles, was nicht ist, ist nicht weiß, wenn daher irgend ein Nichtweißes ist und lebt und Mensch ist, so ist es ihm zufällig, daß es hier

<sup>37)</sup> Metaph. Δ, 7. p. 1017, a, 13. τὸν γὰρ ἄνθρωπον ὅταν μουσικὸν λέγωμεν καὶ τὸν μουσικὸν ἄνθρωπον, ἢ τὸν λευκὸν μουσικὸν ἢ τοῦτον λευκόν, τὸ μὲν ὅτι ἄμφω τῷ αὐτῷ συμβεβήκασι, τὸ ở ὅτι συμβέβηκε τῷ ὅντι· τὸ δὲ μουσικὸν ἄνθρωπον, ὅτι τούτῳ τὸ μουσικὸν συμβέβηκεν.

<sup>38)</sup> Bergleiche Metaph. Δ, 6 princ. und ibid. 9 princ., was von bem έν κατά συμβεβηκός und τὸ αὐτὸ κατά συμβεβηκός gesagt wird.

Metaph. Δ, 7. p. 1017, a, 18. οῦτω δὲ λέγεται καὶ τὸ μὴ λευκὸν εἶναι, ὅτι ῷ συμβέβηκεν ἐκεῖνο, ἔστεν.

einem Suppositum gutommt, und es egistirt κατά συμβεβηχός, weil biefes existirt, ebenso wie bas Beige Mensch ift u. dal. Ratur= lich wird aber Aristoteles nicht eine Rückführung auf jene britte Weise ganglich ausschließen wollen; fie findet überall ftatt, wo einer Negation ein Accidenz beigelegt wird, wie wenn man fagt: bas Richtweiße ift grun ober roth, groß, gelehrt, ober mas es fonst sein moge. Rur nach ber erften Beise kann es bei Rega= tionen kein ον κατα συμβεβηχός geben, da ja die Aufhebung ber Substanz alles accidentelle Sein mitaufhebt, 40) und somit ein Nichts ber Substanz nach nicht κατά συμβεβηκός seiend sein Wird aber g. B. von bem Rlee bas Richtdreiblatterige pradicirt, so ist hier nicht ein un ov xad' auto ein reelles or κατά συμβεβηκός, sonbern ein ον καθ' αύτό ist ein μή ον κατά συμβεβηχός, bas bann allerdings auf bie erfte Beife jurudgeführt werben mag; benn bem Rlee kommt es zufälligerweise nicht zu, daß er breiblätterig ift. Wenn man ben Unterschied von dem "nicht ein Dreiblätteriges fein" und "ein Richtdreiblätteriges fein" betonen wollte, 41) fo mare zu erwidern, daß bie Pradication eines folden ονομα αόριστον dann kein reelles ον κατά συμβεβηκός, sondern ein ον ώς άληθές κατά συμβεβηxós pradiciren wurde, 42) worüber wir auf das folgende Rapitel verweisen.

Auf das erste Bedenken ferner ist ebenfalls zu erwidern, daß wenn der tonkundige Mensch tonkundig genannt wird, auch dieses keineswegs eine neue Weise des δν κατά συμβεβηκός constituirt. Die Behauptung, det tonkundige Mensch sei tonkundig, ist nämlich nur scheinbar eine Behauptung, in der That besteht sie aus zweien, die auch zwei bleiben, wenn dem tonkundigen Menschen ein einziger Name beigelegt wird. Die eine ist die,

<sup>49)</sup> Categ. 5. p. 2, b, 5. μὴ οὐσῶν οὖν τῶν πρώτων οὐσιῶν ἀθύνατον τῶν ἄλλων τι εἰναι. Bergl. u. Rap. 5. §. 6.

<sup>41)</sup> An einer Stelle ber Anal. post. macht Aristoteles biesen Unterschieb in folgenber Beise beutlich. Bie "ich kenne nicht einen Beißen" und "ich kenne einen Nichtweißen", so unterschieben sich strenggenommen auch "ich bin nicht ein Beißer" und "ich bin ein Richtweißer".

<sup>42)</sup> Bergl. De interpr. 13. p. 23, b, 15.

ber Tonkundige sei tonkundig, und diese ist eine Tautologie, und der Tonkundige als Tonkundiger ist ein ον καθ΄ αυτό. In dieser Behauptung wurzelt daher auch die Allgemeinheit und Rothwendigkeit des Sabes. Die zweite ist die, der Mensch sei tonkundig, und hier haben wir offenbar ein ον κατά συμβεβηκός nach der ersten der zuvor angeführten Beisen. Ein Blick auf das, was Aristoteles De interpretatione, cap. 11. sagt, kann davon überzeugen, daß diese Lösung, wie aus sich klar und einsleuchtend, auch der Meinung des Aristoteles entsprechend ist. 43)

Somit bleiben uns die schon oben aufgeführten drei Beisen des ον κατά συμβεβηκός, d. i. jenes Seienden, welches durch ein ihm fremdes, zufällig mit ihm vereinigtes Sein seiend genannt wird, als erschöpfend, allein übrig; nämlich 1) jenes, welches ein Seiendes ist, insofern ein Seiendes ihm zufällig inshärirt; 2) jenes, welches ein Seiendes ist, insofern ein Seiendes ihm zufällig subsistirt; 3) endlich jenes ον κατά συμβεβηκός, welches ein Seiendes ist, insofern ein Seiendes mit ihm zugleich demselben Subjecte zufällig zukömmt. So viel von dem Seienzben in dieser ersten und uneigentlichen Bedeutung des Namens.

### Drittes Kapitel.

Das ör ws alnos, bas Seienbe in der Bebeutung des Wahren.

Bir geben zur Erklärung bes on wie adnotes über, mit welchem Namen Aristoteles einen zweiten Begriff ber unter bem vielbeutigen on Raum gefunden hat, naher bestimmt.

Bas heißt bas "or wig alndes", ober wie Beffarion über-

<sup>(3)</sup> De interpr. 11. p. 20, b, 13. τὸ δὲ ἔν κατὰ πολλῶν ἢ πολλὰ καθ' ἐνὸς καταφάναι ἢ ἀποφάναι, ἐὰν μὴ ἔν τι ἦ τὸ ἐκ τῶν πολλῶν δηλούμενον, οὐκ ἔστι κατάφασις μία οὐδὲ ἀπόφασις. λέγω δὲ ἔν οὐκ ἐαν ὅνομα ἔν ἢ κείμενον, μὴ ἢ δὲ ἔν τι ἐξ ἐκείνων, οἰον ὁ ἄνθρωπος ἴσως ἐστὶ καὶ ζῷον καὶ δίπουν καὶ ἢμερον, ἀλλὰ καὶ ἔν τι γένεται ἐκ τούτων ἐκ δὲ τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ βαδίζειν οὐχ ἔν. ὧστε οῦτ' ἐὰν ἔν τι κατὰ τούτων καταφήση τις μία κατάφασις, ἀλλὰ φωνὴ μὲν μία καταφάσεις δὲ πολλαί, οὕτε ἐὰν καθ' ἐνὸς ταῦτα, ἀλλ' ὁμοίως πολλαί.

set "ens tanquam verum"? Offenbar heißt bas ως soviel als "in der Bedeutung von", und es ist das ον ως άληθες somit das Seiende, das in dem Sinne des Wahren gesagt wird. Die Begriffe der Wahrheit und Falschheit werden daher denen des ον ως άληθες und des ihm entgegengesetzten μη ον ως ψεύδος entsprechend sein.

### § 1. Von dem Wahren und Falfchen.

Bon bem Wahren und Falschen spricht Aristoteles an vielen Stellen der Metaphysik nicht allein, sondern auch seiner übrigen, besonders seiner logischen Schriften und in dem dritten Buche negi wurfg. Wie bestimmt er nun dort das Wahre und Falsche?

Was uns Aristoteles wiederholt einschärft, ist, daß Wahrebeit und Falschheit nur in den Urtheilen, affirmativen oder negativen, sich sinde. "Das Wahre oder Falsche," sagt er De anim. III, 8., "ist eine Berbindung von Begriffen des Berstandes." ) "Das Wahre oder Falsche," sagt er ebenso im vierten Buche der Metaphysik, 2) "ist nichts Anderes als ein Besjahen oder Berneinen." Zwar gibt es noch eine andere Weise des geistigen Erkennens, die kein Urtheilen ist, wodurch wir Unsgetheiltes, Einsaches erfassen, wodurch wir das Wesen der Dinge uns begrifflich vorstellen, allein ihm kömmt, wie das Buch der Kategorien, De interpretatione, das dritte Buch De anima, und das sechste Buch der Wetaphysik einstimmig erklären, weder

<sup>1)</sup> De anim. III, 8. p. 432, a, 11. συμπλοκή γάρ νοημάτων έστι το άληθες ή ψεύδος.

<sup>\*)</sup> Metaph. Γ, 8. p. 1012, b, 8. (nach ber Berbesserung von Bonit, observ. crit. S. 117 s.) εἰ δὲ μηθὲν ἄλλο ἢ φάναι ἢ ἀποφάναι τὸ ἀληθὲς ἢ ψεῦδός ἐστιν.... Alexander gibt bie Stelle mit folgenden Borten wieder: εἰ μηθὲν ἄλλο τὸ ἀληθές ἐστιν ἢ οῦτως ἔχον φάναι οῦτως ἔχοιν, καὶ πάλεν τὸ οῦτως ἔχον ἀποφάναι ψεῦδος.... Schol. 685, b, 2.

<sup>3)</sup> De anim. III, 6. p. 430, a, 26. ή μὲν οὖν τῶν ἀδιαιρέτων νόησις ἐν τούτοις, περὶ ἄ οὐκ ἔστι τὸ ψεῦδος ἐν οἶς δὲ καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθές, σύνθεσίς τις ἤδη νοημάτων ὥσπερ ἐν ὄντων... b, 1. τὸ γὰρ ψεῦδος ἐν συνθέσει ἀεί καὶ γὰρ ἄν τὸ λευκὸν μὴ λευκόν, τὸ μὴ λευκὸν συνέθηκεν. ἐνδέχεται δὲ καὶ διαίρεσιν φάναι πάντα. Βετgl. Categ. 4. p. 2, a, 7. De interpr. 1. p. 16, a, 12.

Wahrheit noch Falscheit zu, und ebensowenig findet sie sich, wie in der zulest citirten Stelle beigefügt wird, in den Dingen außerhalb des Geistes. des Geschieht es denn, daß Aristoteles De interpr. 4., wo er eine Definition des Urtheils geben will, es gerade durch das Merkmal bestimmt, daß ihm Wahrheit und Falscheit zukomme. "Nicht jede Rede," sagt er, "ist eine Aussage, sondern nur jene, der es zukömmt, Wahres oder Falsches zu sagen."

Allein so entschieden auch Aristoteles an diesen und andern Orten bas Urtheil jum alleinigen Träger von Wahrheit und Kalscheit macht, so entschieden er den Dingen außerhalb des Berftandes und ben Begriffen außerhalb ber Busammenfegung jede Theilnahme an Wahrheit und Kalfcheit abspricht, so scheint er boch an andern Orten bas gerade Gegentheil ju behaupten. Hören wir ihn nur, wie er im fünften Buche der Metaphyfik bie verschiedenen Arten bes Falfchen aufgablt. Er beginnt gleich damit, daß er fagt: "Das Falfche wird fo genannt in der einen Beise, wie wenn man ein Ding falsch nennt, und zwar entweder weil eine Aussage, die es bezeichnet, zusammenfügt, was nicht jufammengefügt ift, ober nicht jufammengefügt werben tann, wie wenn man fagt, die Diagonale fei ber Seite bes Quabrats commensurabel, oder du figeft. Denn hievon ift das Eine immer, das Andere aber im Augenblick falsch. In dieser Weise ist namlich das Falfche ein Nichtseiendes. Anderes aber wird falfc genannt, mas zwar ein Sein hat, aber fo beschaffen ift, daß es entweder nicht, wie es ift, ober als etwas, mas es nicht ift, erscheint, wie z. B. ein Schattenriß und ein Traum. biefe find wohl etwas, aber nicht bas, beffen Borftellung fie erweden. Falsche Dinge also werben so genannt, entweder weil fie

<sup>\*)</sup> Metaph. E, 4. p. 1027, b, 20. τὸ μὲν γὰρ ἀληθὲς τὴν κατάρασεν ἐκὶ τῷ συγκειμένῳ ἔχει, τὴν δ' ἀκόρασεν ἐκὶ τῷ δεηρημένῳ, τὸ δὲ ψεῦδος τούτου τοῦ μερισμοῦ τὴν ἀντίρασεν.... οὐ γάρ ἐστι τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθὲς ἐν τοῖς πράγμασεν, οἶον τὸ μὲν ἀγαθὸν ἀληθές, τὸ δὲ κακὸν εὐθὺς ψεῦδος, ἀλλ' ἐν διανοία. περὶ δὲ τὰ ἀπλᾶ καὶ τὰ τί ἐστιν οὐδ' ἐν τῷ διανοία.

<sup>\*)</sup> De interpr. 4. p. 17, a, 2. ἀποφαντικὸς δὲ οὐ πᾶς (sc. λόγος), ἀλλ' ἐν ῷ τὸ ἀληθεύειν ἢ ψεύδεσθει ὑπάρχει.

nicht find, ober weil fie bie Borftellung von etwas, was nicht ift, erweden." 6) — So wird also hier, dem Wortlaute nach wenigstens im Wiberspruche mit ber oben aus bem fechsten Buche citirten Stelle (ού γάρ έστι το ψεύδος και το άληθές έν τοίς πράγμασιν), von einer mehrfachen Beife gesprochen, wie Dinge falfch genannt werden konnen. Aber auch in den sensitiven Rraften, in der Bhantafie und in den außern Sinnen, soll fich, wie in ben Büchern von der Seele gelehrt wird, Bahrheit und Falfcheit finden. "Der äußere Sinn," heißt es im dritten Buche, Rap. 3., "ift in Bezug auf sein eigenthümliches Object mahr, oder boch nur febr felten ber Falscheit juganglich. Aber ber Ginn erstredt fich auch auf basjenige, bem bas, mas jum eigenthum= lichen Gegenstand seiner Bahrnehmung gebort, accidirt, und hier trifft es sich wohl, daß er falsch ist u. s. f. f." 7) Ebenso vorher in demfelben Rapitel von der Phantafie: "Die außeren Sinne sind immer wahr, die Borstellungen der Einbildungsfraft aber meistentheils falsch." "Es gibt nämlich auch falsche Einbil= bungen." 8) Endlich fchreibt bas fechste Rapitel besfelben Buches auch bem vorstellenden Berstande Bahrheit zu: "Die Ausfage faat etwas von etwas aus, wie die Bejahung, und eine jede ist mahr oder falsch; doch nicht so jegliches Denken, sondern

<sup>9)</sup> Metaph. Δ, 29. p. 1024, b, 17. το ψεδδος λέγεται ἄλλον μὲν τρόπον οἰς πρᾶγμα ψεῦδος, καὶ τούτου τὸ μὲν τῷ μὴ συγκεῖσθαι ἢ ἀδύνατον εἶναι συντεθῆναι, ὥσπερ λέγεται τὸ τὴν διάμετρον εἶναι σύμμετρον ἢ τὸ σὲ καθῆσθαι: τούτων γὰρ ψεῦδος τὸ μὲν ἀεί, τὸ δὲ ποτέ οὕτω γὰρ οὐκ ὄντα ταῦτα. τὰ δὲ ὅσα ἐστὶ μὲν ὅντα, πέφυκε μέντοι φαίνεσθαι ἢ μὴ οἶά ἐστιν ἢ ᾶ μή ἐστιν, οἶον ἡ σκιαγραφία καὶ τὰ ἐνύπνια: ταῦτα γὰρ ἔστι μέν τι, ἀλλ' οὐχ ὧν ἐμποιεῖ τὴν φαντασίαν. πράγματα μὲν οὖν ψευδῆ οῦτω λέγεται, ἢ τῷ μὴ εἶναι αὐτά, ἢ τῷ τὴν ἀπ' αὐτῶν φαντασίαν μὴ ὄντος εἶναι.

De anim. III, 3. p. 428, b, 18. ή αἴσθησις τῶν μὲν ἰδίων ἀληθής ἐστιν ἢ ὅτι ὀλίγιστον ἔχουσα τὸ ψεῦθος. δεύτερον δὲ τοῦ συμβεβηκέναι ταῦτα καὶ ἐνταῦθα ἤδη ἐνδέχεται διαψεύδεσθαι ... τρίτον δὲ τῶν κοινῶν καὶ ἐπομένων τοῖς συμβεβηκόσιν, οἰς ὑπάρχει τὰ ἴδια ... περὶ ὰ μάλιστα ἡδη ἔστιν ἀπατηθήναι κατὰ τὴν αἴσθησιν. Cſ. ibid. 427, b. 11.

<sup>5)</sup> Ibid. p. 428, a, 11. εἶτα αί μὲν ἀληθείς αἰεί, αί δὲ φαντασίαι γένονται αί πλείους ψευδείς.... a, 18. ἔστι γὰρ φαντασία καὶ ψευδής. Βετgl. Metaph. Γ, 5. p. 1010, b, 1.

ber Gedanke, ber das Wesen seinem Begriffe nach barstellt, ist wahr und sagt nicht eines vom andern, sondern er ist wahr, wie das Sehen des eigenthümlichen Objectes (so. der Farbe) wahr ist.") Dennoch werden auch unter den Begriffen außer den wahren salsche unterschieden, wenn Metaph. A, 29. also fortsährt: "Ein Begriff aber ist falsch, der, insofern er salsch ist, ein Richtseiendes darstellt. Daher ist jeder Begriff salsch von allem Anderen, als dem, wovon er wahr ist, wie z. B. der wahre Begriff des Kreises ein falscher für das Dreieck ist . . . . Andere Begriffe aber sind in der Art salsch, daß ihnen schlechthin nichts entspricht." 10)

Bie losen wir nun den Wiberspruch zwischen diesen letteren und den zuerst angeführten Aussprüchen unseres Philosophen? Einfach dadurch, daß wir zwischen "wahr" und "wahr", "falsch" und "falsch" unterscheiben. Wie der Name des Seienden, den wir nach seinen verschiedenen Bedeutungen in dieser Abhandlung kennen lernen, ist auch "das Wahre" ein vieldeutiges Wort, das dem Einen und Andern in homonymer Beise zugesprochen In einem andern Sinne spricht man von Bahrheit, wenn man von bem urtheilenden Berftande, in einem andern, wenn man von der Bahrheit einfacher Borftellungen und Defi= nitionen rebet, ober wenn man die Dinge felbst mahr nennt. Allen diesen kommt nicht ein und dasselbe, wenn auch eine Beziehung auf ein und dasselbe ju, fie werden nicht in der gleichen, sondern in analoger Beise wahr genannt [nicht xab' ev, wenn auch vielleicht  $\pi \rho \dot{o}_S$  & xai  $\mu i \alpha \nu \ \phi \nu \sigma i \nu$  (Metaph.  $\Gamma$ , 2. p. 1003, a, 33.), nicht xard µlar ldear, wenn auch xar' aradoγίαν (Eth. Nic. I, 4. p. 1096, b, 25.)]. 11)

<sup>\*)</sup> De anim. III, 6. p. 430, b, 26. ἔστι ở ἡ μὲν φάσις τι κατά τινος, ὥσπερ ἡ κατάφασις, καὶ ἀληθής ἢ ψευθής πᾶσα· ὁ δὲ νοῦς οὐ πᾶς, ἀλλ' ὁ τοῦ τί ἐστι κατὰ τὸ τί ἦν εἶναι (b. h. infofern er ertennt, was eine Sache ift) ἀληθής, καὶ οὐ τὶ κατά τινος· ἀλλ' ὥσπερ τὸ ὁρᾶν τοῦ ἰδίου ἀληθές.

<sup>16)</sup> Metaph. A, 29. p. 1024, b, 26. λόγος δὲ ψευδής ὁ τῶν μὴ ὅντων ἦ ψευδής (λόγος ift hier ber Begriff ober bie Definition von etwas). διὸ πᾶς λόγος ψευδής ἐτέρου ἢ οὖ ἐστὶν ἀληθής, οἶον ὁ τοῦ κύκλου ψευδής τριγώνου.... ὁ δὲ ψευδής λόγος οὐθενός ἐστιν ἀκλῶς λόγος.

<sup>11)</sup> Ueber ben Begriff ber Analogie f. u. Rap. 5. § 3.

Um bies klarer zu machen, ist es nöthig, nochmals genauer darauf zu achten, was Aristoteles eigentlich unter Bahrheit verstehe. Die Bahrheit ist ihm die Uebereinstimmung der Erkennt= niß mit der Sache. Dies sprach er in der schon oben citirten Stelle, Metaph. E, 4. p. 1027, b, 20, 12) deutlich genug aus: "Das Wahre bejaht, wo Berbindung, verneint, wo Trennung ift, das Kalsche aber hat auf seiner Seite bei Beidem das contradictorische Gegentheil." Noch klarer saat es das zehnte Rapitel bes neunten Buches: "Wahr benft, wer bas Getrennte für getrennt und das Berbundene für verbunden halt, es irrt aber, wer das der Wirklichkeit Entgegengesette behauptet;" 13) woraus bann ber Unterschied ber ewigen, nothwendigen und der temporaren, mandelbaren Bahrheiten fich ergibt: "Benn also Einiges immer jusammenbesteht und unmöglich getrennt werden tann, Anderes aber immer getrennt ift und teine Bereinigung julagt, Anderes endlich des Entgegengefesten fabig ift :... fo wird über bas Lettere biefelbe Meinung und biefelbe Rebe wahr und falfch und tann balb Recht haben und balb irren; über das aber, was nicht anders fein kann, wird fie nicht bald wahr, bald falfc, sondern dieses bleibt für immer wahr und falfch." 14) Aus berfelben Forberung ber Uebereinstimmung bes wahren Denkens mit ber Sache, die gedacht wird, ergibt fich bann für Aristoteles auch die weitere Folgerung, daß, wo keine Busammensetzung in ben Dingen vorhanden ift, dieselben auch vom Berstande nicht durch Zusammensetzung, d. h. durch Berbindung eines Pradicates mit einem Subject, ertannt werden.

<sup>12)</sup> S. o. S. 23. Anm. 4.

<sup>18)</sup> Metaph. Θ, 10. p. 1051, b, 3. ώστε άληθεύει μὲν ὁ τὸ διηρημένον οἰόμενος διαιρεϊσθαι καὶ τὸ συγκείμενον συγκείσθαι, ἔψευσται δὲ ὁ ἐναντάις ἔχων ἢ τὰ πράγματα.

<sup>14)</sup> Ibid. b, 9. εἰ δὴ τὰ μὶν ἀεὶ σύγκειται καὶ ἀδύνατα διαιρεθῆναι, τὰ δ' ἀεὶ διήρηται καὶ αδύνατα συντεθῆναι, τὰ δ' ἐνδέχεται τάναντία... κερὶ μὲν οὖν τὰ ἐνδεχόμενα ἡ αὐτὴ γέγνεται ψευδὴς καὶ ἀληθὴς δόξα καὶ ὁ λόγος ὁ αὐτός, καὶ ἐνδέχεται ὁτὲ μὲν ἀληθεύειν ὁτὲ δὲ ψεύδεσθαι· κερὶ δὲ τὰ ἀδύνατα ἄλλως ἔχειν οὐ γέγνεται ότὲ μὲν ἀληθὸς ότὲ δὲ ψεῦδος, ἀλλ' ἀεὶ ταῦτα ἀληθῆ καὶ ψευδῆ.

"Bas ift," fragt er, "bei dem Richtzusammengesetzten "fein und nichtsein", "wahr und falsch"?" — Und er antwortet darauf, das Erfaffen und Aussprechen sei hier mahr (nicht dasselbe namlich sei Bejahen und Aussprechen — xarawasig und wasig; vergl. darüber De interpr. 4, p. 16, b, 28.), und bem Bahren ftebe bier nicht ber Jrrthum, sondern die Untenntniß gegenüber. 15) So behauptet benn Ariftoteles insbesondere in Bezug auf Die Ideen, die man von einfachen Substanzen, von folchen nämlich, die von aller Materie und Botentialität frei, wie die Gottheit, reine Formen, folechthin einfache Acte find, hat, fie konnten burchaus nicht burch ein jusammensependes Denken, sondern nur burch ein einfaches Erfaffen erkannt werden, weghalb binsichtlich ihrer keine Täuschung, sondern nur Kennen ober Nichtkennen möglich sei. "In Bezug auf die nichtzusammengesetten Substanzen," fagt er, "tann man fich nicht taufchen." basjenige, mas ein Bas und actuell ift, ift teine Taufchung, sondern nur Kenntniß oder Unkenntniß möglich." 16)

<sup>13)</sup> Metaph. Θ, 10. p. 1051, b, 17. περί δὲ δὴ τὰ ἀσύνθετα τί τὸ εἶναι ἢ μὴ εἶναι καὶ τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος;... ἀλλ' ἔστι... τὸ μὲν θιγεῖν καὶ φάναι ἀληθές (οὐ γὰρ ταὐτὸ κατάφασις καὶ φάσις), τὸ δ' ἀγνοεῖν μὴ θιγγάνειν.

<sup>16)</sup> Ibid. b, 26. όμοίως δε και περί τὰς μη συνθετὰς οὐσίας οὐ γὰρ ἔστιν άπατη θήναι. και πάσαι είσιν έγεργεία, ου δυνάμει έγιγνοντο γαρ αν και έφθείροντο · νύν δε το ον αύτο ου γίγνεται ουδε φθείρεται · έκ τινος γαρ αν έγίγνετο. όσα δή έστιν όπερ είναι τι και ένεργεία, περι ταῦτα ούκ έστιν απατηθήναι αλλ' η νοείν η μή. Ueber bas τί έστι ift, wie hier bemerkt wird (im Ginklange mit bem im 3. Buche De anim. Ge= fagten), nur nara ovusesnnos ein Irrthum möglich; bies gilt baber auch von ben einfachen Subftangen, bei benen, nach ber im 7. unb 8. Buche ber Metaph. entwickelten Lehre, bas Seienbe und bas ri fr elvai ibentisch finb. Bei bem ri edre ber jusammengesetten finbet jeboch in boppelter Beife ein Irren ftatt (vergl. o. S. 23.), nicht bloß inbem eine Definition ber befinirten Sache beigelegt wirb, fonbern inebefonbere auch indem fle aus Theilen gebilbet wird, die einander wibersprechen. 3. B. wenn man fagen wurde, 3 fei eine continuirliche Bahlengroße. Diefe Art bes Brrthums ift bei einfachen Subftangen, beren Befensbeftimmung fich nicht aus Genus und Differengen gusammenfepen lagt, ebenfalls unmöglich. Ihr Befen bat feine Theile, alfo auch nicht ihr Begriff. —

Aus diesem Allen bestättigt sich also unsere obige Behauptung, daß nach Aristoteles die Wahrheit in der Uebereinstimmung des Berstandes mit der Sache, in der Consormität beider bestehe. 17) Diese Relation zwischen Denken und Sein ist zwar, wie jede Relation, eine wechselseitige; 18) allein die Umkehr geschieht nicht in derselben Weise, wie bei den meisten Relationen. Während die Relation des Wissens zum Gewußten eine reelle Basis in dem Wissen hat, wird die umgekehrte des Gewußten zum Wissen offendar bloß durch die Verstandesoperation geseht, eigentliche Basis der Relation bleibt doch allein daszenige, was jest als ihr Terminus angenommen wird; das Gewußte ist kein noos zu, weil es in Relation zu einem Andern stände, sondern bloß, weil zu ihm ein Anderes in Relation steht. 19)

Wir besitzen keine in solcher Weise in ihrer Einfachheit vollständige, der göttlichen Substanz entsprechende Gottesidee. Sollte Aristoteles in dem Folgenhen: "rò dè àlydès rò voetr adra ro dè peddos oùx eorer, odd axary, all arvoia, oux ola y ruplorys y mèr yao ruplorys eorir as ar ei rò voyrundor ölws mi exoi ris", und die Fähigkeit auch zu dieser Erkenntniß haben beilegen wollen, so würde damit zugleich auch die Möglichkeit eines ontologischen Beweises eingeräumt sein. Aus der also ersasten Natur des durch sich nothwendigen Wesens würde seine Eristenz unmittelbar gesolgert werden können.

<sup>17)</sup> Man vergleiche hiefilr auch noch Categ. 5. p. 4, a, 37. De interpr. 9. u. a. m.

<sup>18)</sup> Categ. 7. p. 6, b, 28. πάντα δὲ τὰ πρός τι πρὸς ἀντιστρέφοντα λέγεται, οἶον ὁ δοῦλος δεσπότου δοῦλος λέγεται καὶ ὁ δεσπότης δούλου δεσπότης, κ. τ. λ. Βεταί. ibid. p. 7, b. 12.

<sup>18)</sup> Metaph. A, 15. p. 1021, a, 26. τὰ μὲν οὖν κατ' ἀριθμὸν καὶ δύναμιν λεγόμενα πρός τι πάντα ἐστὶ πρός τι τῷ ὅπερ ἐστὶν ἄλλου λέγεσθαι αὐτὸ ὅ ἐστεν, ἀλλὰ μὴ τῷ ἄλλο πρὸς ἐκεῖνο· τὸ δὲ μετρητὸν καὶ τὸ ἐκιστητὸν καὶ τὸ διανοητὸν τῷ ἄλλο πρὸς αὐτὸ λέγεσθαι πρός τι λέγονται. τό τε γὰρ διανοητὸν σημαίνει ὅτι ἐστὶν αὐτοῦ διάνοια, οὐκ ἔστι δ' ἡ διάνοια πρὸς τοῦτο οὖ ἐστὶ διάνοια. δὶς γὰρ ταὐτὸν εἰρημένον ἄν εἴη. Was von bem διανοητόν und ber διάνοια αίκ βοίτης gilt natilτίιថ, ἐbenso von bem wirflich Erfannten und bem Erfenntnißact, wie oben a, 17. τὸ θερμαϊνον und τὸ θερμαϊνόμενον sich εὐτος. Βετςί. Μεtaph. I, 6. p. 1056, b, 34. p. 1057, a, 9.

Der Grund dieser Lebre, die wir Metaph. A, 15. finden, ift leicht einzuseben. Die harmonie ober Disharmonie unseres Dentens mit ben Dingen anbert burchaus nichts an bem Beftanbe berfelben, fie find unabhangig von unferem Denten und bleiben davon unberührt. "Richt defihalb," heißt es Metaph. 0, 10., "bist bu weiß, weil wir mit Bahrheit glauben, daß du weiß seieft." Dagegen bangt unfer Denken von ben Dingen ab und muß fich, um mabr ju fein, nach ihnen richten: "vielmehr weil bu weiß bift, fagen wir, bie wir es fagen, bie Bahrheit." 20) Ebenso im funften Rapitel ber Rategorien: "Darum weil die Sache ift oder nicht ift, wird auch von der Rebe gefagt, fie fei wahr oder falfc." 21) Richt die Dinge find Abbilder unserer Gebanten, unfere Gedanten find ihnen nachgebildet, wie die Worte ben Gebanten (De interpr. 1. p. 16, a, 6.), 22) und unfer Berftand erreicht eben fein Biel nur, indem er durch die Biffenschaft gu biefer Conformitat mit ben Dingen, jur Bahrheit gelangt. "Πάντες ἄνθρωποι τοῦ είδεναι ορεγονται φύσει" heißt eð darum gleich beim Beginne ber erften Philosophie.

Das Gute ist das, was der Wille erstrebt, so ist das Wahre das, worauf der Berstand als sein Ziel gerichtet ist. Allein dieser Unterschied besteht zwischen beiden: mährend der Wille nur dann dessen theilhaft geworden ist, was er verlangt, nur dann seine Bestiedigung gesunden hat, wenn das Object seines Begehrens in Wirklichkeit außer ihm besteht: so hat der Berstand vielmehr dann sein Ziel erreicht, wenn das Object seiner Thätigteit auch in ihm Existenz gewonnen hat. Das Ziel des einen ist auch sein Object, das Ziel des andern ist die Erkenntnis seines Objects und sindet sich also im Geiste selber. Daher jenes Wort: "Das Wahre und das Falsche ist nicht in den

Metaph. Θ, 10. p. 1051, b, 6. οὐ γὰρ διὰ τὸ ήμᾶς οἴεσθαι ἀληθῶς σε λευκὸν εἶναι εἶ σὺ λευκός, ἀλλὰ διὰ τὸ σὲ εἶναι λευκὸν ήμεῖς οἱ ράντες τοῦτο ἀληθεύομεν.

<sup>21)</sup> Categ. 5. p. 4, b, 8. τῷ γὰς τὸ πρᾶγμα είναι ἢ μὴ είναι, τούτῳ καὶ δ λόγος ἀληθὴς ἢ ψευδὴς είναι λέγεται.

<sup>23)</sup> De interpr. 1. p. 16, a, 6. ὧν μέντοι ταῦτα σημεία πρώτως, ταὐτὰ πᾶσι παθήματα τῆς ψυχῆς, καὶ ὧν ταῦτα ὁμοιώματα πράγματα ἤθη ταὐτά.

Dingen, als ob z. B. das Gute wahr, das Bose sofort falsch ware, sondern im Berstande." (Metaph. E, 4.) 23) Das Gute und Bose ist in den Dingen, insofern sie in ihrer Beziehung zum Willen betrachtet werden, und der Begriff des Guten, wie er dem Begehrungsvermögen beigelegt wird, entstammt jenem, der der begehrten Sache zusömmt. Wir nennen gut den Willen, der das Gute will. Die Wahrheit dagegen ist im erkennenden Geiste.

Allein nur dann erkennt der Geist die Wahrheit, wenn er urtheilt. Wenn die Wahrheit die Conformität des Erkenntnisvermögens mit der gedachten Sache war, so lag darin, daß
nur jenes Erkenntnisvermögen die Wahrheit erkennt, das seine
Conformität mit der Wirklichkeit erfaßt. Dies thut keine Sinneskraft. Der äußere Sinn, die Phantasie mögen immerhin Abbilder
des Wirklichen in sich darstellen, dis zur Erkenntniß des Verhältnisses dieses Bildes zum Objecte gelangen sie nicht. Auch der Verstand
gelangt nicht dazu, so lange seine Thätigkeit auf Borstellen und Begriffebilden sich beschränkt; erst wenn er urtheilt, daß die Sache
so sei, wie er sie erkennt; erkennt er die Wahrheit. Daher denn
jene Desinition des Urtheils (vergl. De interpr. 4.), 24) es sei die
Denkthätigkeit, der es zukomme, Wahres und Falsches zu denken.

Wenn es in dieser Weise aber sestkeht, daß die Wahrheit im ersten und eigentlichsten Sinne nur im Berstandesurtheil Raum hat, so schließt dies nicht aus, daß in secundärer und analoger Weise auch den Kräften der sinnlichen Natur und dem begriffsbildenden Bermögen, sowie den Dingen selbst der Rame "wahr" beigelegt werden dürse. Wie der Name der Gesundheit zunächst dem gesunden Körper zukömmt, dann aber sich ausdehnt, so daß Einiges gesund genannt wird, weil es gesund erhält, Anderes, weil es gesund macht, wieder Anderes, weil es ein Zeichen der Gesundheit, oder ihrer fähig ist (vergl. Met. I, 2. p. 1003, a, 35.): so kömmt der Name Wahrheit zunächst dem wahren Urtheile zu, geht aber dann auf Begriff und Sinnesvorstellung und auf die äußern Dinge über, die ja alle in engem Verhältniß zu ihm

<sup>23)</sup> Metaph. E, 4. p. 1027, b, 20. f. o. S. 23. Anm. 4.

<sup>24)</sup> De interpr. 4. p. 17, a, 2. f. s. S. 23. Anm. 5.

stehen. Denn die Wirklichkeit ist ja das, wovon, wie wir saben, die Wahrheit unseres Urtheils abhängt; die Begriffe aber sind es, die eben von dem urtheilenden Berstande als mit dem Sein conform oder nicht conform erkannt werden, sie enthalten wenigstens eine Gleichheit mit diesem, eine Ungleichheit mit jenem Objecte, wenn sie auch die Gleichung nicht vollziehen; und Aehnliches gilt von den Sinnesvorstellungen.

Wir haben also einen mehrfachen Begriff von wahr und falfch: - 1) Wahrheit und Irrthum im ersten und eigentlichsten Sinne. Sie finden fich nur im Urtheile. Bon diesem gilt es benn auch junächst, daß es unmöglich jugleich mahr und falfc fein konne. - 2) Bahr und falfc, wie es ber einfachen Berstandesperception, ben Definitionen und ben Sinnen gutommt. Dies geschieht in doppelter Weise: einmal, insofern eine Borftellung ober ein Gedanke falich genannt wird, wenn ihm gar nichts Wirkliches entspricht; alle übrigen find insofern mahr; fodann aber ift jede Berception und Definition falsch, insofern fle einem Andern beigelegt wird, als bem, beffen Definition und Aehnlichkeit fie eigentlich ift, mahrend fie im entgegengeseten Kalle mahr genannt wird. So ift, wie wir icon oben borten, jede Definition, die die wahre Definition einer Sache ift, die falsche Definition einer andern, 3. B. die mahre Definition bes Kreises eine falsche für bas Dreied. (f. o.) So kann benn ein Begriff in gewiffer Beise zugleich mahr und falsch sein. wahr ift in fich, tann falfch fein burch bie Beziehung auf etwas ihm Fremdes, und was in sich falsch ist, kann durch Attribution wahr fein, wie z. B. wenn Einer fagen wurde, die Centauren seien fabelhafte Ungeheuer. — 3) Die Wahrheit und Falschheit in ben Dingen. Auch biefe Beife bes Bahren und Falfchen ift den beiden vorher betrachteten verwandt, aber identisch oder fynonym mit keiner von ihnen. Wir haben gesehen, wie das Gute und Bose nach Aristoteles junächst in den Dingen ift, wie aber dann auch ein Wille gut ober bofe genannt wird, insofern er etwas Gutes ober Bofes begehrt. Wenn nun bagegen bas Babre und Faliche junachft im urtheilenden Geifte fich fand, wie wird ein Ding wahr ober falfch genannt werden? Offenbar nur insofern es ben Gegenstand eines mabren ober falfchen

Urtheils bildet. In Rudficht also auf unser Urtheil werden die Dinge mahr ober falfch genannt, und zwar geschieht auch bies in zweifacher Beife: 1) weil fie find ober nicht find, fei es nun, daß fie fein konnten, aber nicht find, und baber die Behauptung ihrer Existenz falfch sein murbe, ober daß diese gar einen Widerfpruch einschlöße, wie z. B. eine mit ber Seite bes Quabrats megbare Diagonale Metaph. A, 29. ale Beispiel eines folden falschen Dinges angeführt wird. hieher tann benn auch gezogen werden, mas im zweiten Buche ber Metaphpfit am Ende bes erften Rapitels gefagt wird, bag Jegliches foviel es am Sein, soviel auch an der Wahrheit Theil habe. 25) Das, mas miderfprechende Eigenschaften vereinigt, was unmöglich ift, ift bienach immer falfc und bas Kalfchfte, was zufälliges Sein hat, balb wahr, bald falsch, bas nothwendige, von aller Potentialität freie Wesen bagegen ewig mahr und bas Wahrste. 26) 2) Sind Die Dinge mahr ober falfch, infofern etwas ber Art ift, bag es eine mahre oder falsche Meinung von sich hervorruft, wie etwa ein mittels einer Laterna magica erzeugtes Bild, bas leicht für die Berfon felbst gehalten wird, oder ein Traum, oder ein Bleiftud, bas für eine Silbermunge curfirt, in biefer Beife falfc genannt werden. Auch insofern konnte man fagen, daß ba8= jenige, was nicht aus Substang und Accidenzien, Genus und Differenz fich zusammensett (f. o. S. 27. Anm. 16.), was also, irgendwie in seinem Sein erfaßt, jede Trüglichkeit nicht bloß, fondern jede Möglichkeit des beizumischenden Frrthums ausschließt, am weitesten von dem Kalschen entfernt sei. — Endlich wird 4) insbesondere dem Menschen Wahrheit oder Falschheit beigelegt. Kalsch wird Einer genannt, entweder weil er an falschen Reden feine Freude findet und, felbst wo es teinen weiteren Bortheil bringt, die Unwahrheit zu sagen liebt, der Lügner: oder weil er Andern falsche Ansichten beibringt, in welchem Falle er ben Dingen gleicht, die einen falschen Schein erwecken. entgegen fieht der Begriff des mahren Menschen; benn Plato hat

<sup>24)</sup> Metaph. α, 1. p. 993, b, 30. ωσθ' έκαστον ως έχει τοῦ είναι, οῦτω καὶ τῆς ἀληθείας.

<sup>1)</sup> Ibid. b, 28. vergl. b, 11.

Unrecht, der in seinem Sippias dem Kleineren sophistisch darthun will, daß der Wahre und der Falsche ein und derselbe seien, indem er den, der sich auf das Lügen versteht, für den Lügner nimmt und so den, der lügen kann, mit dem, der die Lüge liebt, verwechselt. 27)

So erkennen wir aus der Analogie der verschiedenen mit dem Ramen des Wahren und Falschen bezeichneten Begriffe, wie Aristoteles in seinen verschiedenen, oben angeführten Aeußerungen sich keineswegs widersprochen hat. Der Grundbegriff der Wahrbeit bleibt immer der der Uebereinstimmung des erkennenden Geistes mit der erkannten Sache.

§ 2. Von dem Wahren und Falfchen, in miefern es bei den Begriffen des ον ως άληθές und des μή ον ως ψεύδος in Betracht kömmt.

Da, wie die vorangegangene Untersuchung gezeigt hat, die Worte wahr und falsch von Aristoteles in vielsacher Bedeutung gebraucht werden, so wird jest alles darauf ankommen, zu bestimmen, in welcher dieser Bedeutungen er sie anwendet, wenn er von dem or wie algebeg und dem un or werdog handelt.

Diese Frage scheint nicht schwer zu entscheiden, da sich Arisstoteles Metaph. E. 4. 28) mit einer Klarheit, die nichts zu munsschen übrig läßt, dahin ausspricht, daß das ov ws alnows und

<sup>\*\*\*</sup> Metaph. Δ, 29. p. 1025, a, 1. τὰ μὲν οὖν οὕτω λέγεται ψευδῆ, ἄνθρωπος δὲ ψευδῆς ὁ εὐχερῆς καὶ προαιρετικὸς τῶν τοιούτων λόγων, μὴ δι ἔτερόν τι ἀλλὰ δι' αὐτό, καὶ ὁ ἄλλοις ἐμποιητικὸς τῶν τοιούτων λόγων, ῶσπερ καὶ τὰ πράγματά φαμεν ψευδῆ εἶναι, ὅσα ἐμποιεῖ φαντασίαν ψευδῆ. διὸ ὁ ἐν τῷ Ἱππία λόγος παρακρούεται ὡς ὁ αὐτὸς ψευδῆς καὶ ἀληθής. τὸν δυνάμενον γὰρ ψεύσασθαι λαμβάνει ψευδῆ, οὐτος δ' ὁ εἰδώς καὶ ὁ φρόνιμος ἔτι τὸν ἐκόντα φαῦλον βελτίων κ. τ. λ. Βετβί. Plato, Hippias min.

Metaph. E, 4. p. 1027, b, 18. τὸ δὲ ὡς ἀληθὲς ὄν, καὶ μὴ ὄν ὡς ψεῦδος, ἐπειδὴ περὶ δύνθεσίν ἐστι καὶ διαίρεσιν, τὸ δὲ σύνολον περὶ μερισμὸν ἀντιφάσεως. τὸ μὲν γὰρ ἀληθὲς τὴν κατάφασιν ἐπὶ τῷ συγκειμένω ἔχει, τὴν δ' ἀπόφασιν ἐπὶ τῷ διηρημένω, τὸ δὲ ψεῦδος τούτου
τοῦ μερισμοῦ τὴν ἀντίφασιν. · · · οὐ γάρ ἐστι τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθὲς
ἐν τοῖς πράγμασιν, · · · ἀλλ' ἐν διανοία · περὶ δὲ τὰ ἀπλᾶ καὶ τὰ τί
ἐστιν οὐδ' ἐν τῷ διανοία.

bas μη ον ως ψευδος sich nur im Urtheile, sei es nun ein bejahendes ober verneinendes, vorfinde. "Das Seiende als Bahres und das Nichtseiende als Falfches findet fich bei Berbindung und Trennung, beides zusammen aber bei ber Theilung des Widerspruche: das Wahre nämlich hat auf seiner Seite die Bejahung bei dem Berbundenen, die Berneinung bei dem Getrennten, das Falsche aber hat auf seiner Seite bei beiden das contradictorische Gegentheil. . . . Denn nicht ist das Wahre und Falsche in den Dingen, . . . sondern im Berstande, hinsichtlich der einfachen Begriffe aber auch in diesem nicht." Offenbar wird hier das Urtheil wahr und falsch, also auch seiend und nichtseiend genannt, das Urtheil selbst ift das Subject, dem das Seiende als Prädicat zukömmt. Nicht die Copula, die in dem Sake selbst Subject und Brädicat verbindet, ist darum das Sein. von dem hier gesprochen wird, jumal da auch ein verneinendes Urtheil feiend, ein bejahendes nichtseiend genannt wird, vielmehr handelt es fich bier von einem Seienden, bas von dem gangen, fertig ausgesprochenen Urtheile pradicirt wird. Gin Beispiel mag dies deutlich machen. Nehmen wir an, es wolle Jemand einem Andern beweifen, daß das Dreied als Binfelsumme 2 R habe, und er fordere als Ausgangspunct bes Beweises das Bugeständniß, daß der Außenwinkel gleich den beiden gegenüber= liegenden innern Winkeln sei. Es fragt sich also, ift dies, ober ist dies nicht? d. h. ist es mahr, oder ist es falsch? — Es ist! d. h. es ist mahr. In diesem Sinne stellen die Analytica posteriora die Forderung, daß man das ort kort der Grundfage einer Wiffenschaft vorber erfannt haben muffe. 29)

Bergleichen wir nun mit dieser Stelle eine andere, aus dem fünften Buche der Metaphysit. hier heißt es im siebenten Kapistel: "Ferner bezeichnet das "Sein" und das "ist", daß es mahr ift, das Richtsein aber, daß es nicht mahr, sondern falsch ift,

<sup>29)</sup> Anal. post. I, 1. p. 71, a, 11. διχώς δ' άναγκαϊον προγενώσκειν τὰ μὲν γάρ, δτι ἔστι, προϋπολαμβάνειν ἀναγκαϊον, τὰ δέ, τί τὸ λεγόμενόν ἐστι, ξυνιέναι δεῖ, τὰ δ' ἄμφω κ. τ. λ. Das erste sind die Grundsübe, von benen natürlich feine Definition verlangt wird, das zweite die zu bezweisenden Eigenschaften, das dritte das, was ύποκείμενον der Wissensschaft ist.

bei positiven sowohl, als negativen Aussprüchen, wie g. B. Co. crates ist tonkundig, d. h. dies ist wahr, oder Socrates ist nicht= weiß, d. h. es ist mahr; dagegen die Diagonale ift nicht commensurabel, d. h. es ift falsch." 30) Auch hier haben wir mahr und falsch in jener eigentlichen Bedeutung, wie es im Urtheile fich findet; doch bemerten wir zwischen den beiden Stellen eine Differenz, die nicht ohne Interesse ift. In der ersten mar das "ist" wie eine Pradicatebestimmung bes Urtheils gebraucht, bas als mahr bezeichnet murbe; diefes nahm feinerseits die Stelle bes Subjectes ein: (bas Urtheil) a ift b, ift (mabr). hier in ber zweiten bagegen macht bas "ift" einen Bestandtheil bes als mahr behaupteten Sates felbst aus, indem es als Copula Subject und Pradicat verbindet: a ift b. Wenn dort das "ift" ein vorgelegtes Urtheil als mit ber Birflichkeit in Uebereinstimmung erklärte, fo constituirt es hier felbft das Urtheil. Benn bort mahr und falich sowohl von der affirmativen ale negativen Behauptung pradicirt murde, fo ift hier bas "mahr" auf Seite ber Affirmation (wenn sie auch bald eine positive, bald eine negative Bestimmung beilegt), das "falich" immer auf der der Regation: "Und so ist in der Bejahung das Bahre, das Kalsche in der Berneinung," fagt Alexander in feinem Commentare ju Diefer Stelle; 31) so auch Schwegler, indem er ben Better'schen Text

<sup>\*)</sup> Melaph. Δ, 7. p. 1017, a, 31. ἔτι τὸ εἶναι σημαίνει καὶ τὸ ἔστιν ὅτι ἀληθές, τὸ δὲ μὴ εἶναι ὅτι οὐκ ἀληθές ἀλλὰ ψεῦδος. ὁμοίως ἐκὶ καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως, οἶον ὅτι ἔστι Σωκράτης μουσικός, ὅτι ἀληθές τοῦτο, ἢ ὅτι ἔστι Σωκράτης οὐ λευκός, ὅτι ἀληθές τὸ δ' οὐκ ἔστιν ἡ διάμετρος σύμμετρος, ὅτι ψεῦδος. (Nach ber Berbesserung von Bonits annot. erit. zu der Stelle. Auch Alexander hat σύμμετρος gelesen. s. b. f. Anm.)

<sup>\*1)</sup> Alex. Aphrod. Schol. p. 701, a, 5. erflärt bie ganze Stelle, wie folgt: ἔτι, φηθί, σημαίνει τὸ ἔστι καὶ τὸ εἶναι καὶ τὸ ὅν τὸ ἀληθές, τὸ δὲ μὴ εἶναι καὶ τὸ μὴ ὄν τὸ ψεῦθος ' τὸ μὲν γὰρ ἀληθὲς εἶναί τε καὶ ὄν φαμεν, τὸ δὲ ψεῦθος μὴ εἶναί τε καὶ μὴ ὄν, ὁμοίως ἔν τε καταφάσει καὶ ἀποφάσει, τουτέστιν έάν τε καταφατικῶς τινὸς κατηγορηθη ἄν τε ἀποφατικῶς. ὁ μὲν γὰρ λέγων ,,ἔστι Σωκράτης μουσικός ' ἀληθές φησιν εἶναι τὸ λεγόμενον, τῷ ἔστιν ἐπὶ τοῦ ἀληθῶς χρώμενος. ὁμοίως καὶ ὁ λέγων ,,ἔστι Σωκράτης οὐ λευκός ', ἀποφατικῶς κατηγορῶν τὸ οὐ λευκός, ἀληθῶς λέγει πάλιν τὸ εἶναι μὴ λευκὸν Σωκράτην. καὶ οῦτω

ή διάμετρος ἀσύμμετρος bekampft: "Daß die Diagonale nicht incommensurabel, d. h. daß sie commensurabel sei — dies ist allerdings eine falfche Behauptung; mit andern Worten, ber obige Sat enthält eine falsche Aussage. Allein barum handelt es sich in diesem Zusammenhange nicht." 32) Der Unterschied ift flar, und Aristoteles spricht ihn selbst beutlich aus, wo er im vierten Buche ber Metaphysit beweisen will, daß mer einen Say als mahr oder falsch zugibt, unzählige zugeben muffe: "Machen fie hingegen eine Ausnahme, ber Gine (der Alles für mahr erklart) in Bezug auf die entgegengesette Behauptung, Diefe allein fei nicht mahr, ber Andere (dem Alles für falfc gilt) in Bezug auf seine eigene Behauptung, diese allein sei nicht falsch, so seten fie damit nichtsbestoweniger ungablige mabre und falfche Gage voraus; benn auch ber ift mahr, ber einen mahren Sat wahr nennt, und dies geht so fort ins Unendliche." 33) Tropbem ift es gewiß richtig, daß wer das erste Urtheil fällt, ebensogut eine Gleichung zwischen dem Berstande, nämlich den barin befindlichen Borstellungen, und den Dingen vollzieht, wie wer burch ein zweites Urtheil bas erstere Urtheil felbst als mit bem Thatbestande im Ginflang erflart. Auch ift es ficher, bag bas "sein" der Copula nicht eine Energie des Seins, ein reales Attribut bezeichnet, da wir ja auch von Negationen und Privationen, von rein fingirten Relationen und andern gang willfurlichen Gebankengebilden nichtsbestoweniger etwas affirmativ ausfagen, wie Ariftoteles in der oben citirten Stelle Metaph. F, 2 .: "baber fagen wir auch, es fei bas Richtfeiende ein Richtfeien-

μὲν ἐν τῆ καταφάσει τἀληθές, τὸ δὲ ψεῦδος ἐν τῆ ἀποφάσει, ὡς ὅταν εἴπη τις μὴ εἶναι τὴν διάμετρον τῆ πλευρᾶ σύμμετρον. συντάξας γὰρ τὸ τὴν διάμετρον σύμμετρον τῆ πλευρᾶ τῷ μὴ εἶναι, ψεῦδος λέγει τὸ εἶναι τοῦτο. ὁ μὲν γὰρ τὴν κατάφασιν λέγων ἀληθές φησιν εἶναι τὸ εἶναι, ὁ δὲ τὴν ἀπόφασιν ἀναιρεῖ τὸ εἶναι ὡς ψεῦδος ὄν.

<sup>32)</sup> Schwegler a. a. D. III. S. 213.

<sup>33)</sup> Metaph. Γ, 8. p. 1012, b, 18. ἐἀν δ' ἐξαιρῶνται ὁ μὲν τὸν ἐναντίον ώς οὐκ ἀληθής μόνος ἐστίν, ὁ δὲ τὸν αὐτὸς αὐτοῦ ώς οὐ ψευδής, οὐθὲν ἤττον ἀπείρους συμβαίνει αὐτοῖς αἰτεῖσθαι λόγους ἀληθεῖς καὶ ψευδεῖς ὁ γὰρ λέγων τὸν ἀληθή λόγον ἀληθή ἀληθής, τοῦτο δ' εἰς ἄπειρον βαδιεῖται.

bes, "34) oder wenn wir sagen: "jede Größe ist sich selbst gleich," wo gewiß in der Natur der Dinge von einem noos re, wie die Gleichheit doch ist, nichts gefunden wird, oder wenn wir sagen: "die Centauren sind fabelhafte Ungethüme, Jupiter ist ein Abgott" u. dgl. Denn daß wir mit allen diesen Affirmationen keinerlei Realität zuerkennen, leuchtet wohl ein. Das "ist" beziehnet also auch hier nur "es ist wahr". "Wer die Bejahung ausspricht," sagte Alexander a. a. D., "sagt, es sei wahr, wer aber verneint, der nimmt das Sein als etwas Falsches hinweg." So ist also das Sein der Copula auch nichts anderes, als jenes elvar ws ädntes, und die zuerst angeführte Stelle (E, 4.) will dies, wenn sie es weniger klar einschließt, gewiß auch nicht ausschließen.

Sieraus ergibt sich aber sofort ein erweiterter Umfang für bas ον ως άληθες, indem nun nicht mehr Urtheile allein dazu gehören, sondern auch die Begriffe in sein Bereich gezogen werden, insosern eine affirmative Behauptung über sie gebildet, und dadurch das Sein der Copula ihnen beigelegt werden kann; sogar das Nichtseiende ist, weil es ein Nichtseiendes ist, in dieser Weise "ein Nichtseiendes seiend", 35) also ein ον ως άληθες, und überhaupt wird jegliches Gedankending, d. h. Alles, insosern es objectiv in unserem Geiste existirend Subject einer wahren, afsirmativen Behauptung werden kann, dazu gehören. Nichts, was wir in unserem Geiste bilden, ist so von aller Realität entblößt, daß es ganz von dem Gebiete des ον ως άληθες ausgeschlossen wäre, wie Aristoteles auch bezeugt, wenn er Metaph. Δ, 12. p. 1019, b, 6. sagt: "Auch die Privation (στέφησες) ist gewisser-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Metaph. I, 2, p. 1003, b, 6. f. vb. S. 6.

<sup>28)</sup> Wir haben oben, ba wir von bem ör κατά συμβεβηκός hanbelten, schon eine Beise kennen gesernt, wie eine Regation ein Seienbes genannt werben könne (f. o. S. 14). Die Beise, von der wir hier sprechen, ist eine andere, die aber auch in jener Stelle deutlich hervortritt. Denn wenn bort gesagt wurde, das Richtweiße sei, weil das, dem das Richtweiße accidire (συμβέβηκε, vergl. dazu de interpr. 13, p. 23, b, 16), set, so ist dieses accidiren eben auch schon ein Sein, aber kein reelles, es ist ein ör ως αληθές, weil es wahr ist, daß der Mensch nichtsweiß ist.

maßen eine Eigenschaft (Ezig); wenn dem nun so ist, so wird Jegliches badurch, daß ihm etwas Positives zukömmt, etwas fein. Das Seiende aber ift eben etwas, mas in homonymer Beise gesagt wird." 36) Er will sagen, auch die Privation konne in gemiffer Begiehung wie eine &c, alfo wie ein positiver Buftand betrachtet werden, woraus dann folgt, daß auch das Beraubtsein ein Saben, nämlich ber Beraubung, ift. Alles ift sonach burch ein haben, burch eine positive Beschaffenheit basjenige, mas es ift. 37) Dag aber die Beraubung wie eine &c und etwas, mas man hat, bezeichnet werden konne, das fomme daher, weil bas ör homonym gesagt werde, wo denn in einer Beise sogar Privation und Regation Dinge feien. Es ift dies eben die Beise unseres on wie aknites. Dieses wird immer mit dem wirklichen Sein homonym denselben Namen führen, auch bann, wenn bas Sein in dem Sinne des Wahren, das Sein der Copula mit Dingen verbunden wird, welchen wohl auch die wirkliche Existens außerhalb des Geistes nicht fehlt; es wird dann immer von dem ihnen effentiellen Sein, als etwas Accidentelles, unterschieden werden muffen, ba es, wie wir icon borten, einem jeden Dinge accidentell ift, wenn in Wahrheit etwas von ihm behauptet mird. 38)

So bewegt sich die Copula "sein" und das Seiende als Bahres, selbst wenn das Subject des Sapes ein reeller Begriff ist, doch nur so um die übrige Gattung des Seienden (περί το λοιπον γένος τοῦ ὄντος), daß dadurch keine besondere, außerhalb des Geistes existirende Natur des Seienden kund gethan wird (οὐκ έξω οὖσών τινα φύσιν τοῦ ὄντος δηλοῦσιν). 39) Es

Metaph. Δ, 12. p. 1019, b, 6. εἰ δ' ἡ στέρησίς ἐστιν ἔξις πῶς, πάντα τῷ ἔχειν ἂν εἴη τι. ὁμωνύμως δὲ λεγόμενον τὸ ὄν. Cf. Γ, 2. p. 1003, b, 6.

<sup>27)</sup> Bergl. Schwegler a. a. D. III. S. 225.

<sup>26)</sup> Θο βείβτ εδ αυτό Metaph. I, 6. p. 1056, b, 33. . . . ταῦτα δὲ ὡς τὰ πρός τι, ὅσα μὴ κα θ' αὐτὰ τῶν πρός τι. διήρηται δ' ἡμίν ἐν ἄλλοις ὅτι διχῶς λέγεται τὰ πρός τι, τὰ μὲν ὡς ἐναντία, τὰ δ' ὡς ἐπιστήμη πρὸς ἐπιστητόν, τῷ λέγισθαί τι ἄλλο πρὸς αὐτό.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Metaph. E, 4. p. 1028, a, 1. s. o. S. 14. Anm. 20. vergl. ibid. p. 1027, b, 31.

bat seinen Grund in den Overationen des menschlichen Berftanbes, der verbindet und trennt, affirmirt und negirt, 40) nicht in ben höchsten Realprincipien, aus welchen die Metaphysit ihr ov ή ον ju erkennen ftrebt. Es ift baber ebenfo, wie das ον κατα συμβεβηχός, von der metaphysischen Betrachtung auszuschließen. 41) Allein damit ift noch nicht gefagt, daß es, wie bieses, gar keiner wissenschaftlichen Behandlung fähig wäre; im Gegentheil, es follen, fagt Aristoteles, Betrachtungen darüber angestellt merden, und nur der Metaphysif gehören fie nicht an. 42) Benn wir nicht irren, fo hat es die ganze Logit mit keinem andern Gegenftande ju thun, wenn fie von Benus, Species und Differeng, von Definition, Urtheil und Schluß handelt. Allem diesem kommt wenigstens keinerlei Sein außerhalb des Beiftes gu. 43) Es bleibt also nur das ον ως άληθες dafür übrig; und barum wird benn auch die Logit ale bloß formale Biffenschaft von den übrigen Theilen der Philosophie als realen geschieden. 44)

Metaph. E, 4. p. 1027, b, 34. τὸ γὰρ αἴτιον.. τοῦ δὲ τῆς διανοίας τι πάθος. Κ, 8. p. 1065, a, 22. (τὸ ὡς ἀληθῶς ὅν) ἐστιν ἐν συμπλοκῆ τῆς διανοίας καὶ πάθος ἐν ταύτη.

<sup>41)</sup> Ibid. p. 1028, a, 2. διὸ ταῦτα μὲν ἀφείσθω, σκεπτέον δὲ τοῦ ὅντος αὐτοῦ τὰ αἴτια καὶ τὰς ἀρχάς ἦ ὄν.

<sup>49)</sup> Ibid. p. 1027, b, 28. δσα μεν ούν δεί θεωρήσαι περί το ούτως ον καὶ μή ον, ύστερον επισκεπτέον.

<sup>49)</sup> Genera, Species u. bgl. und überhaupt bie Universalia eristiren zwar außerhalb bes Geistes und sind Dinge (vergl. de interpr. 7. p. 17, a, 38.) allein kein Universale eristirt als Universale, sondern nur insofern ein barunterbegriffenes Individuum eristirt. Der Sat: "Der Mensch ist eine Species" betrachtet den Menschen bloß als ον ως αληθές.

<sup>44)</sup> Die Logik gehört zu ben theoretischen, nicht zu ben practischen ober techs nischen Bissenschaften (s. Brandis, Griech. Röm. Philos. II, 2, 1. S. 139.), bennoch sinbet sie keine Stelle bei ber Eintheilung ber theoretischen Bissenschaft in Physik, Mathematik und erste Philosophie. Diese auffallende Erscheinung erklärt sich baraus, daß diese allein das reelle Sein betrachten, und nach ben drei Graden der Abstraction in ihrer Betrachtungsweise verschieden, geschieden werden, während die Logik das bloß rationelle Sein, das σν ως αληθές behandelt. So bezeichnet auch Metaph. Γ, 3. p. 1005, d, 3. sie als περί της αληθείας untersuchende. Wenn Brandis (a. a. O. S. 41.) bemerkt, die Logik schien ihren Gegenständen nach nicht

## Piertes Kapitel

Das bem Bermögen und ber Birklichkeit nach Seienbe (or durause xai ersopreia).

Die beiden Bedeutungen bes Seienden, von benen wir noch zu handeln haben, des Seienden, das in die Rategorien zerfällt, und des ov duvauer xai evepyeia find zusammengehörig und aufs inniafte miteinander verbunden. 1) So ift ihnen auch bas gemeinsam, daß die Wiffenschaft bes Seienden, die Metaphysit, in gleicher Beise mit dem Ginen und Andern fich beschäftigt, 2) während, wie wir sahen, das ον κατά συμβεβηκός und bas Seiende in der Bedeutung des Wahren gemeinsam von ihr ausgeschloffen murben. Da bas Seiende, als Allgemeinftes, von Allem ausgesagt wird, 3) so folgt hieraus für das Object der Metaphysit, daß es Alles unter sich begreift, insofern es ein Sein außerhalb des Beiftes hat, das, mit ihm Gins, in eigentlicher Beise ihm zugehört. Somit ergibt sich auch, daß wie bas Seiende, das in die Rategorien zerfällt, fo das Seiende in der Bedeutung, in welcher wir jest bavon fprechen werden, ein Gr καθ' αύτὸ έξω τῆς διανοίας (ei.

§ 1. Das Seiende, das in or everyeig und or durauet gerfällt, ift das Seiende in der Bedeutung, in welcher diefer Name nicht bloß dem Verwirklichten, in vollendeter Wirklichkeit Eristirenden, dem Wirklich Seienden, sondern auch der bloßen reellen Möglichkeit zum Sein beigelegt wird.

Das ör δυνάμει spielt in der Philosophie des Aristoteles eine große Rolle, wie auch der Begriff der üln, mit welcher es

von ben andern wesentlich verschieben, so erklart sich dies aus bem oben über bas or wie aln ses Gesagten, es sei neel ro doinor yévos ros ovros. Metaph. E, 4. p. 1028, a, 1.

<sup>1)</sup> Bergl. Brandis a. a. D. III. 1. S. 46. Anm. 85. und bie bafelbft citirten Stellen von Brantl.

<sup>2)</sup> Die Bücher Z und H handeln von bem or ber Kategorien, resp. von ber ovoica, bas Buch & von bem durauer nai everyeia or.

<sup>\*)</sup> S. s. S. 1.

ber Sache nach zusammenfällt, 4) mahrend das ov evegyeice ents weber reine Form oder boch durch die Form actualisit ist.

Benn man in neuerer Zeit von einem Möglichen spricht und es wohl auch mit dem Birklichen zusammenstellt, wozu dann als Drittes noch das Nothwendige gefügt wird, so ist dieses von dem Möglichen, dem δυνατόν oder δυνάμει ὄν, inwiesern wir hier davon sprechen werden, ganz verschieden. Es ist dieses ein Mögsliches, das von aller Realität dessen, was möglich genannt wird, abstrahirend, nur behauptet, daß etwas existiren könne, insofern durch seine Existenz kein Widerspruch gesetzt werde. Es existirt nicht in den Dingen, sondern in objectiven Begriffen und Begriffsverbindungen des denkenden Geistes, es ist etwas bloß Rationelles.

Auch Aristoteles kannte den sogesaßten Begriff des Mögelichen gar wohl, wie die Schrift De interpretatione zeigt, allein mit seinem ον δυνάμει hat es keine Berwandtschaft, da dieses ja sonst mit dem ον ως άληθες von dem Object der Metaphysik ausgeschlossen werden müßte. Damit gar kein Zweisel übrig bleibe, erwähnt er sowohl im fünsten Buche der Metaphysik, Kapitel 12, als auch im ersten Kapitel des neunten Buches dieses dem άδυνατον οῦ τὸ ἐναντίον ἐξ ἀνάγκης άληθες (Metaph. Δ, 12. p. 1019, b, 23.) entsprechende δυνατόν, um es von jedem, das in Bezug auf eine δύναμις δυνατόν genannt werde, als etwas dem blosen Ramen nach Identisches abzuscheiden, b) nicht ans

<sup>\*)</sup> Bergleiche barüber Zeller, Philos. b. Griech. II, 2. S. 238. Anm. 5. 
κίη muß natürlich in einem weiten Sinne, in dem es außer ber πρώτη 
κίλη auch die Subjecte der Accidenzien umfaßt, genommen werden. Dann 
ist die Bemerkung Zellers richtig, "daß ein Ding nur insofern δυνάμει 
ist, als es die κίλη an sich hat." Metaph. N, 1. p. 1088, b, 1. ανάγκη 
re έκάστου κίλην είναι το δυνάμει τοιούτον.

<sup>\*)</sup> Metaph. Δ, 12. p. 1019, b, 21. καὶ ἀδύνατα δὴ τὰ μὲν κατὰ τὴν ἀδυναμίαν ταύτην λέγεται, τὰ δ' ἄλλον τρόπον, οἶον δυνατόν τε καὶ ἀδύνατον κ. τ. λ. Ετ ζάβιτ αιθ ζα biefem bloß tationellen δυνατόν geßörig auf: τὸ μὲν οὖν δυνατόν ἔνα μὲν τρόπον.. τὸ μὴ ἐξ ἀνάγκης ψεϋδος σημαίνει, ἔνα δὲ τὸ ἀληθὲς εἶναι, ἔνα δὲ τὸ ἐνδεχόμενον ἀληθὲς εἶναι, — Metaph. Θ, 1. p. 1046, a, 8.

bers, als wie er auch die Potenzen der Mathematik a2, b3 u. dgl. als bloß κατὰ μεταφοράν so genannte davon sern halt. Er spricht also hier von einem reellen in Möglickfeit Seienden, wobei seine eigenthümliche Anschauung zu Grunde liegt, wonach auch ein Nichtwirkliches und im eigentlichen Sinne Nichtseiendes [μη ὄν] 7) doch gewissermaßen existirt, insofern es dem Bermögen nach ist, und dies führt ihn eben dazu, in einer besondern, weiten Besocutung des reellen Seienden das in Möglichkeit Seiende mit darunter zu besassen.

Belches ist also das δυνατόν, das als reelles zum Object der Metaphysif gehört, und als σν δυνάμει dem σν ενεργεία gegenübergestellt wird? Aristoteles definirt es im dritten Kapitel des neunten Buches folgendermaßen: "Möglich ist dasjenige, wofür, wenn ihm die Birklichkeit dessen zukömmt, wozu man ihm das Bermögen beilegt, nichts Unmögliches sich ergeben wird." <sup>8</sup>) An dieser Desinition ist zweierlei zu bemerken: 1) daß Aristoteles dasselbe durch dasselbe zu desiniren scheint, da er das δυνατόν durch das άδύνατον bestimmt; 2) daß er zu seiner Dessinition sich auf den Begriff der ενεργεια stüßt, deren Berständsniß also von ihr vorausgesest wird.

Das erste Bedenken löst sich, indem das άδύνατον einem andern δυνατόν, als dem, dessen Erkenntniß wir erstreben, entgegengesest ist, keinem andern nämlich als jenem logischen, von dem wir so eben gesprochen. Es ist das Widersprechende.

Das zweite zwingt une, unfere Aufmerkfamkeit zuerft auf Die

<sup>6)</sup> Metaph. Δ, 12. p. 1019, b, 33. κατά μεταφοράν δέ ή έντη γεωμετρία λέγεται δύναμις. Cf. Metaph. Θ, 1. p. 1046, a, 7. ομοιότητί τινι λέγονται. Die Aehnlichteit besteht barin, baß wie aus bem σν δυνάμει bas σν ένεργεία wird, so aus ber Multiplication ber Burzelgröße mit sich selbst bie Größe, beren Burzel sie ift, hervorgeht.

<sup>7)</sup> Metaph. N, 2. p. 1089, a, 28.

Metaph. Θ, 3. p. 1047, a, 24. ἔστι δὲ δυνατόν τοῦτο ὧ, ἐαν ὑπάρξη ἡ ἐνεργεια, οὖ λέγεται ἔχειν τὴν δύναμιν, οὐθὲν ἔσται ἀδύνατον. λέγω δ' οἶον, εἰ δυνατόν καθήσθαι καὶ ἐνδέχεται καθήσθαι τούτω, ἐἀν ὑπάρξη τὸ καθήσθαι, οὐθὲν ἔσται ἀδύνατον καὶ εἰ κινηθήναι τι ἢ κινῆσαι ἢ στῆναι ἢ στῆσαι ἢ εἶναι ἢ γίγνεσθαι, ἢ μὴ εἶναι ἢ μή γίγνεσθαι, ὁμοίως.

ενέργεια zu richten. Das δυνάμει ον kann nicht befinirt werden, außer mit Hulfe des Begriffs ενέργεια; denn diese ift, wie Motaph. Θ, 8. ausführt, dem Begriffe und der Substanz nach die frühere: "Früher als alle diese Potenzialität," sagt er, "ist die Actualität, dem Begriffe wie dem Wesen nach." "Es ist nothewendig," sährt er weiter unten sort, daß der Begriff und die Erkenntniß dieser denen der ersteren vorausgehen.")

Ένεργεια (Wirklichkeit), bemerkt Aristoteles, kommt von έργω (wirken) her, von einem Berbum der Bewegung, weil, wie er fagt, vor Allem die Bewegung eine everyeich ju fein scheint. 10) Doch hierauf beschränkt fich die Ausbehnung diefes Begriffes nicht. 11) Bas ift also die evegyeia? Aristoteles gibt und feine Definition und erflart ausdrudlich, daß eine folche bier gar nicht gefordert werden durfe, da der Begriff ber everyeich ein fo ursprünglicher und einfacher Begriff fei, daß er feine Definition julaffe, fondern nur, auf inductivem Bege, burch Beispiele erlautert werben tonne. 12) Als folche führt er an ben Erkennenben, wenn namlich mit diesem Namen der bezeichnet wird, der eben im Betrachten des ertannten Gegenstandes begriffen ift. Diefer alfo ift evegyeig erkennend. Ferner ift evegyeig eine Bermesstatue, die ausgemeifelt, fertig baftebt, nicht als robes bolg ober als Marmorblod, an den der Runftler noch nicht Sand angelegt hat. Benn Einer etwas weiß, aber nicht den Erfenntnifact gegen. wartig ausubt, ober wenn ein Blod roh und unbehauen ift, so ift Jener nicht wirklich erkennend, wenn er auch den Erkenntnifact seben konnte, Diefer nicht wirklich eine Statue, wenn er fie auch in Möglichkeit ift. 13) Go feben wir uns wieder auf

Metaph. Θ, 8. p. 1049, h, 10. πάσης δη της τοιαύτης προτέρα ἐστίν η ἐνέργεια καὶ λόγω καὶ τῆ οὐσία. . . . b, 16. ωστ' ἀνάγκη τὸν λίγον προϋπάρχειν καὶ τὴν γνωσιν τῆς γνωσεως.

Metaph. Θ, 3. p. 1047, a, 30. ἐλήλυθε δ' ἡ ἐνέργεια τοῦνομα, ἡ πρὸς τὴν ἐντελέχειαν συντιθεμένη καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα, ἐκ τῶν κινήσεων μάλιστα δοκεί γὰρ ἡ ἐνέργεια μάλιστα ἡ κίνησις εἶναι. κ. τ. λ.

<sup>11)</sup> Ibid. 6. p. 1048, a, 25.

<sup>13)</sup> Ibid. a, 35. δήλον δ' έπὶ τῶν καθ' ἔκαστα τἢ ἐπαγωγῆ ὁ βουλόμεθα λέγειν, καὶ οὐ δεῖ παντὸς ὅρον ζητείν.

<sup>13)</sup> Ibid. a, 30. έστι σ' ή ένέργεια το υπάρχειν το πράγμα, μή ουτως

das ον δυνάμει zurückgeführt; aus dem Berhaltniß von everyeice und Suvapic wird auch der Begriff der evegreia am besten deutlich gemacht. Sie verhalten fich aber, "wie bas Bauende zu bem, mas bauen tann, und das Wachende ju bem Schlafenden, und das Sehende zu dem, was die Augen schließt, aber doch Sehfraft besitt, und bas aus ber Materie Geformte gur Materie, und bas Bearbeitete zu dem noch Unbearbeiteten. Bon diesem Gegensape sei dem einen Gliede die Birklichkeit, dem andern die Möglichkeit jugetheilt." 14) Go viel sehen wir flar aus biesen gehäuften Beispielen, daß etwas evegyeic das ist, als mas es in vollendeter Birklichkeit existirt; dem δυνάμει ör fehlt dieselbe, obgleich "für bas, mas δυνάμει etwas ift, wenn ihm die Birklichkeit beffen zukömmt, wozu man ihm das Bermögen beilegt, nichts Unmögliches fich ergeben wird." (S. o.) Es geschieht darum häufig, daß Aristoteles mit den Benennungen evegyeix und evrelezeix abwechselt, 15) von denen die lettere, wie Alexander und Simplicius richtig bemerken, 16) gleich redeiding, Bollendung, ift. 17)

ὥσπες λέγομεν δυνάμει. λέγομεν δε δυνάμει οἶον έν τῷ ξύλῳ Έρμῆν καὶ έν τῆ ὅλη τὴν ἡμίσειαν, ὅτι ἀφαιρεθείη ἄν, καὶ ἐπιστήμονα καὶ τὸν μὴ θεωροῦντα, ἄν δυνατὸς ἦ θεωρῆσαι· τὸ δ' ἐνεργεία. Cf. Metaph. Δ, 7.

<sup>14)</sup> Metaph. Θ, 6. p. 1048, a, 36. οὐ θεί παντὸς ὅρον ζητείν ἀλλὰ καὶ το ἀναλογον συνορὰν, ὅτι ὡς το οἰκοδομοῦν πρὸς τὸ οἰκοδομικὸν, καὶ τὸ ἐγρηγορὸς πρὸς τὸ καθεῦθον, καὶ τὸ ὁρῶν πρὸς τὸ μύον μὲν ὅψιν δὲ ἔχον, καὶ τὸ ἀποκεκριμένον ἐκ τῆς ῦλης πρὸς τὴν ῦλην, καὶ τὸ ἀπειργασμένον πρὸς τὸ ἀνεργαστον. ταύτης δὲ τῆς διαφορᾶς θατέρω μορώ ἐστω ἡ ἐνέργεια ἀφωρισμένη, θατέρω δὲ τὸ δυνατόν. Bergl. wegen ber Lebart Schwegler zu biefer Stelle.

<sup>15)</sup> Bergl. Schwegler, Met. b. Arist. IV, S. 222.

<sup>16)</sup> Ru Phys. 358, a, 19 ff.

<sup>17)</sup> Ueber die Berschiedenheit von exeppeca und exredezera fireiten ältere und neuere Ausleger, und so viel ist gewiß, daß die Berschiedenheit ihrer Ansichten viel größer als die Berschiedenheit der mit dem einen und andern Namen bezeichneten Begriffe ist. Sie werden zwar Berschiedenem beigelegt, doch ist nicht sowohl der eine Name vom andern, als ein jeder von ihnen von sich selbst durch eine Berschiedenheit des Gebrauches verschieden; denn das ör exeppeix ist kein synonymer, sondern ein analog gebrauchter Name, wie wir von den Kategorien handelnd erkennen

t

Doch wie? eine bloße Möglichkeit in den Dingen, ein bloß Mögliches, das existirt, ist es nicht ein Existirendes, das doch keine Existenz besigt? ist es nicht selbst ein Widerspruch und eine Unimöglichkeit? — Die Megariker wenigstens wollten hier einen Widerspruch sinden, und wie es oft geschieht, daß man Widersprüchen, die man lösen sollte, die Basis des Seienden entzieht, so läugneten sie alles bloß Mögliche, alles Bermögen zu dem, wessen ein Ding nicht schon wirklich theilhaft sei. Doch es ist nicht schwer, sagt Aristoteles, 18) eine solche Behauptung ad absurdum zu sühren. Gäbe es ja dann keinen Baumeister, wenn er nicht gerade mit Bauen beschäftigt ist, und so keinen andern, der irgend eine Kunst sortdauernd besäße. Allein so gewiß es ist, daß wer eine Kunst ausgeübt hat, seine Kenntnisse und seine Fertigkeit nicht sofort vergißt und verliert, und so gewiß es ist, daß er sie nicht bei jedem Reugebrauch neu erlernen und erwerben

werben. So konnte es geschehen, baß, je nachbem sie bie einen ober ansbern Stellen beachteten, die Erklärer zu ben geradezu entgegengesetten Ansichten geführt wurden. Während Biele der erredezeia entschiedener als ber eregesia den Charakter vollendeter Wirklickeit beilegen, sagt Schwegeler (a. a. D.) "eregesia sei die Thätigkeit (Selbstechätigung) in vollendetem Dasein, erredezeia dagegen die noch mit der dirauic versichtene und ringende Phätigkeit." Sowohl das ör eregesia als das ör erredezeia bedeuten das Berwirklichte und durch die Form Bollendete. Während aber die Bezeichnung erredezeia dies auch schon im Namen ausdrück, ist der Rame eregerea, wie Aristoteles sehrt (s. S. 43 Ann. 10.), von den Bewegungen hergenommen, nicht weil das in Bewegung Bezgriffene am meisten eregreia ist, sondern weil vor anderen Wirklichkeiten, die Bewegung zuerst uns in die Augen fällt. Bon keinem Dinge, das nicht wirklich ist, sagt man die Bewegung aus, während andere Prädicate, w. z. B. benkbar, begehrenswerth auch Richtseiendem zusommen (Arist. ibid.).

<sup>16)</sup> Metaph. Θ, 3. p. 1046, b, 29. είοι δέ τινες οι φασιν, οίον οι Μεγαρικοί, όταν ένεργη μόνον δύνασθαι, όταν δε μή ένεργη οὐ δύνασθαι, οίον τὸν μή οἰκοδομοῦντα οὐ δύνασθαι οἰκοδομεῖν, ἀλλά τὸν οἰκοδομοῦντα ὅταν οἰκοδομη ὁ ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. οἰς τὰ συμβαίνοντα ἄτοπα οὐ χαλεπὸν ίδεῖν. δήλον γὰρ ὅτι οὐτ' οἰκοδόμος ἔσται ἐάν μή οἰκοδομη τὸ γὰρ οἰκοδόμω είναι τὸ δυνατῷ είναι ἐστιν οἰκοδομεῖν κ. τ. λ.

muß, so gewiß bleibt der Künstler Künstler, wenn er auch ruht von seiner Thätigkeit. Ferner, nichts ware kalt und warm, bitter und süß, wenn es nicht als solches gerade von Jemanden empfunden wird, und der Sat des Protagoras hätte seine Richtigkeit, der alle Wahrheit von der subjectiven Empfindung und Meinung abhängen läßt. 19) Ferner, blind und taub würde bei gesunden Augen und Ohren derselbe Wensch des Tages gar oftmal, da er ja, wenn er das Auge schließt und aufhört, in Wirklichkeit zu sehen, auch dem Bermögen nach nicht mehr sehend wäre, d. i. die Fähigkeit selbst zum Sehen versoren hätte. 20) Endlich wäre alles Entstehen und Bergehen der Dinge zur vollstommenen Unmöglichkeit geworden; denn Alles wäre, was es sein kann, was es aber gar nicht sein kann, das kann es auch nie und nimmer werden, und eine Lüge wäre, was immer man von zukunstigen oder vergangenen Dingen spräche. 21)

Indem Aristoteles in solcher Weise die Megarifer niederstämpft und uns die Existenz und Berechtigung seines δυνάμει öv klar macht, dienen die von ihm auch hier wieder angeführten Beispiele neuerdings dazu, uns über die Bedeutung des δυνάμει öv außer Zweisel zu sehen. Bielleicht bleibt uns aber doch noch eine Weise der Erläuterung übrig, die wir auch oben bei der Bestimmung des öv κατά συμβεβηκός angewandt haben, ich meine die Aussählung der verschiedenen Arten des in Möglichkeit Seienden, oder vielmehr der verschiedenen Weisen, in welchen das eine und andere an diesem Namen participirt, wenn, wie es in der That der Fall ist, das δυνάμει öv kein Synonymon sein, sondern nur mit einer gewissen Einheit der Analogie dem verschiedenen darunter Begriffenen zukommen sollte.

Im fünften Buche der Metaphyfik, Kapitel 12, werden vier Beisen angegeben, in denen etwas δύναμις genannt wird. Alle stimmen darin überein, daß sie Principe von etwas sind, 22) und

<sup>19)</sup> Metaph. Θ, 3. p. 1047, a, 4.

<sup>30)</sup> Ibid. a, 7.

<sup>21)</sup> Ibid. a, 10.

<sup>22)</sup> Metaph. 0, 1. p. 1046, a, 9. πάσαι άρχαί τινές είσιν.

<sup>23)</sup> S. u. Kap. 5. §. 3.

werben - und barauf beruht eben ihre Analogie 23) - auf ein Brincip gurudgeführt, von dem alle andern ben Ramen empfangen. Die erfte Beise ber duvauig ober bes Bermogens, die Ariftoteles unterscheidet, ift das Princip der Bewegung oder Berandes rung in einem andern, infofern es ein anderes ift. 24) Dies wird beigefügt, weil möglicherweise das active Princip in dem Leibenden felbst enthalten sein fann, wie wenn etwas fich felbst bewegt; auch bann namlich ift es wenigstens nicht in Bezug auf ein und dasselbe bewegend und bewegt, wirkend und leidend; ein und basselbe wirft und leidet die Wirfung, doch nicht insofern es basselbe, sondern insofern es ein anderes ift. 25) Die ameite Beife ift bas paffive Bermogen, welches bas Brincip ift, wonach etwas bewegt wird von einem andern, insofern es ein anderes ift. 26) Auch bies fügt er aus bem abnlichen Grunde bei, weil, wenngleich basselbe von sich selbst etwas erleidet, es bies boch nicht thut, insofern es basselbe, sonbern ein anderes ift. Die britte Beise bes Bermogens ift jene Eigenschaft ber Impassibilitat, Egig anadeiag, wie er sie nennt (Metaph. O. 1. p. 1046, a, 13.), d. i. jene Disposition eines Dinges, der zufolge etwas bes Leibens ober ber Beranderung gang unfabig ift, ober wenigstens nicht leicht jum Schlechteren verandert werden tann. Es ift dies unsere sogenannte Widerstandskraft. 27) Die vierte Beise endlich, in der etwas Bermögen genannt wird, ist das Brincip, etwas nicht bloß zu wirken (oder zu leiden), sondern dieses gut und nach Wunsch zu thun. Go bezeichnen wir z. B.

Metaph. Δ, 12. p. 1019, a, 15. δύναμις λέγεται ή μὲν ἀρχή κινήσεως η μεταβολής ή ἐν ἐτέρω ή ἔτερον, οἶον κ. τ. λ.

<sup>25)</sup> Bergl. u. Kap. 5. §. 13.

<sup>26)</sup> Metaph. Δ, 12. p. 1019, a, 20. ή δὲ [δύναμις λέγεται ἀρχή μετα-βολής ἤ κινήσεως] ὑφ' ἐτέρου ἡ ἔτερον·κ. τ. λ.

T) Ibid. a, 26. ἔτι ὅσαι ἔξεις καθ' ἄς ἀπαθή ὅλως ἢ αμετάβλητα ἢ μὴ ὁραδίως ἐπὶ τὸ χεῖρον εὐμετακίνητα, δυνάμεις λέγονται κλαται μὲν γὰρ καὶ δυντρίβεται καὶ κάμπτεται καὶ ὅλως φθείρεται οὐ τῷ δύνασθαι, ἀλλὰ τῷ μὴ δύνασθαι καὶ ἐλλείπειν τινός ἀπαθή δὲ τῶν τοιουτων ἄ μόλις καὶ ἡρέμα πάσχει διὰ δύναμιν καὶ τὸ δύνασθαι καὶ τὸ ἔχειν πῶς.

einen, ber hinkt, stottert u. dgl., nicht als einen solchen, der gehen, sprechen könne; jener, sagen wir, könne es, der es ohne Anstoß und Fehler vermag. So wird das grune holz nicht brennsbar genannt, dagegen das durre brennbar u. dgl. 28)

Diesen vier Weisen der δύναμις entsprechend gibt es nun auch ein viersaches δυνατόν, 29) das wir weder mit unserem "möglich", noch "mächtig", am ehesten noch durch "vermögend" oder "fähig" adäquat wiederzugeben im Stande sind. Alle diese werden also in Bezug auf ein Bermögen (κατά δύναμιν) vermögend genannt, was bei dem gänzlich homonymen Begriffe, den der Logister mit dem Namen δυνατόν verbindet, nicht der Fall ist, 30) und alle lassen sich auf die erste Beise des δυνατόν und der δύναμις, auf die άρχή μεταβολής έν έτερφ ή έτερον, nach der auch sie benannt werden, als analoge Begriffe zurücksühren. 31)

Es fragt sich nun, ob die hier angegebenen Weisen der dévauis und des duvator uns zu unserem Zwecke führen werden, der ja darin bestand, die verschiedenen Weisen des duvaues ör kennen zu lernen. Ist vielleicht unser duvaues ör Eins mit dem hier erwähnten duvator? — Wir müssen diese Frage verneinen, wenn wir an dem Begriffe des duvaues ör, wie er uns oben klar genug vorgeführt wurde, sesshalten. Das erste Princip der Bewegung ist, wie uns die Physik und Metaphysik im Einklange lehren, in der Gottheit zu suchen, und doch ist sie, wie auch immer ein duvator, in keiner Weise ein duvaues ör, da sie viels mehr im eminenten Sinne des Wortes ein ör eregreiæ ist. 32)

Metaph. Δ, 12. p. 1019, a, 23. ἔτι ἡ τοῦ καλῶς τοῦτ' ἐκιτελεῖν, ἢ κατὰ προαίρεσιν. . . . ὁμοίως δὲ καὶ ἐκὶ τοῦ κάσχειν. Diese δύναμις wird hier eigentlich als britte aufgezählt, wir haben, nach ber Θ, 1. eingehaltenen Ordnung, der auch die der δυνατά entspricht, die vierte vorgestellt.

<sup>29)</sup> Ibid. a, 32 ff.

<sup>26)</sup> S. oben S. 41. Anm. 5.

<sup>31)</sup> Ibid. b, 35. τὰ δὲ λεγόμενα κατὰ δύναμικ [δυνατὰ] κάντα λέγεται κρὸς τὴν πρώτην [μίαν] · αῦτη δ' ἐστὶν ἀρχὴ μεταβολῆς ἐν ἄλλω ἦ ἄλλο. τὰ γὰρ ἄλλα λέγεται δυνατὰ τῷ τὰ μὲν ἔχειν αὐτῶν ἄλλο τι τοιαύτην δύναμιν, τὰ δὲ μὴ ἔχειν, τὰ δὲ ώδὶ ἔχειν. κ. τ. λ.

<sup>22)</sup> Dazu, daß etwas ein durauer or fei, genügt nicht, daß in ihm bas

So zeigt uns auch jene Weise des dovarov, die nach der obigen Ordnung die dritte Stelle einnimmt, daß wir in den Weisen des dovarov keineswegs die des dovaper on zu suchen haben. Wie also? Gibt es nur eine Weise unseres dovaper or, und ist dieses ein Gattungsbegriff, an dem alle, die mit diesem Namen bezeichnet werden, als Synonyma participiren, oder welches wird der Weg sein, auf welchem wir zur Erkenntnis der verschiedenen Weisen des in Möglichkeit Seienden gelangen?

Das britte Rapitel bes neunten Buches fagt und von einem Möglichen (δυνατόν), welches hier, wie der gange Rusammenbang und die Beispiele selbst klar zeigen, mit bem in Möglichkeit Seienden, dem δυνάμει ον, identisch ift, daß es in jeder Rategorie fich finde. 33) Dasselbe gilt natürlich bann auch von dem ov evegyeice; und so behauptet denn auch das zehnte Rapitel besselben Buches und bas fiebente bes fünften, bag in jeder Rategorie einiges in Wirklichkeit, anderes in Möglichkeit seiend genannt werbe. 34) . Wenn dem so ift, so ift klar, baß sowohl das δυνάμει όν als das όν ένεργεία in vielfacher Weise gesagt wird und nur ber Analogie nach Gines sein kann, benn biefes ift nothwendig bei allem, was den Umfang einer Rategorie überschreitet, wie Aristoteles in ber Nicomachischen Ethik I, 4. (p. 1096, a, 19.) und an andern Orten deutlich ausspricht. und wir, wenn wir von ber Rategorienlehre handeln, naber nachweisen und aus seinem Grunde erkennen werden. 35) Dem-

Princip einer Thätigkeit sich sinbe, sonbern es muß ihm auch bas xoceer als eigentliches Accibenz zukommen (s. u. Kap. 5. § 13.). Dies ist bei ber Gottbeit nicht ber Kall.

<sup>\*\*)</sup> Metaph. Θ, 3. p. 1047, a, 20. ωστ' ένδέχεται δυνατὸν μέν τι είναι μὴ είναι δέ, καὶ δυνατὸν μὴ είναι είναι δέ, δμοίως δὲ καὶ ἐπὶ των ἄλλων κατηγοριών δυνατὸν βαδίζειν ὂν μὴ βαδίζειν, καὶ μὴ βαδίζον δυνατὸν είναι βαδίζειν.

Metaph. Θ, 10. p. 1051, a, 34. έπεὶ δὲ τὸ ὂν λέγεται καὶ τὸ μὴ ὂν τὸ μὲν κατὰ τὰ σχήματα τῶν κατηγοριῶν, τὸ δὲ κατὰ δύναμιν ἢ ἐνέργειαν το ὑτων ἢ τἀναντία. . . . Δ, 7. p. 1017, a, 35. ἔτι τὸ εἶναι σημαίνει καὶ τὸ ὄν, τὸ μὲν δυνάμει ἡητόν, τὸ δ' ἐντελεχεία τῶν εἰρημένων το ὑτων. (Es ift nāmlich schon vorher von den Rategorien gehandelt worden.) Bergl. auch De anim. II. 1. p. 412, a, 6.

<sup>34)</sup> S. u. Kap. 5. § 3.

gemäß behauptet benn auch Aristoteles von dem o'r everyela ausdrücklich, "nicht Alles werde in gleicher, sondern in analoger Beise in Birklichkeit seiend genannt; wie bieses in diesem ober ju diesem, so sei jenes in jenem oder ju jenem; einiges nämlich verhalte fich wie eine Operation gur Boteng, anderes wie eine Form zu einer Materie." 36) Und hinfichtlich des Suvauer or macht er es bem Plato und ben Platonikern zum nicht geringen Borwurf, daß fie nicht eingesehen hatten, wie jede Rategorie als eine andere Seinsweise eine besondere Bestimmtheit und Beise bes Bermögens voraussete. 37) Wir haben ichon einmal bas enge Berhaltniß berührt, in dem das ον δυνάμει και ένεργεία zu dem ov, das in die Kategorien zerfällt, steht, 38) sowie wir auch von ben Rategorien handelnd barauf jurudtommen werden. hier ift und eine Folge bavon begegnet, nämlich die Bielfältigteit des Begriffes, sowohl bei dem in Möglichkeit als in Wirklichkeit Seienden. Es gibt fo viele Beifen des on δυνάμει und evegyeig, als es Rategorien gibt; in diesen werden wir zugleich für jene Bahl und Berschiedenheit tennen lernen.

Indeß bleibt uns zur völligen Bestimmung des Sovelper ör noch Eines übrig. Es fragt sich nämlich, wann etwas in Möglichkeit sei, während über das in Birklichkeit Seiende in dieser Beziehung kein Zweifel ist. Es wäre nämlich jedenfalls unrichtig, wenn Jemand von einem neugebornen Kinde behaupten wollte, es sei fähig, zu sprechen, zu gehen oder gar etwa die tiefsten Gründe der Bissenschaft zu durchforschen. Nöthig ist es, daß erst allmälig seine Kraft erstarkt und der Keim der Anlage sich entfaltet, damit es

<sup>\*)</sup> Metaph. Θ, 6. p. 1048, b, 6. λέγεται δε ένεργεία οὐ πάντα όμοίως, άλλ' ἢ τῷ ἀνάλογον, ὡς τοῦτο ἐν τοῦτω ἢ πρὸς τοῦτο, τόδ ἐν τῷδε ἢ πρὸς τόδε · (vergl. über bie Lebart Bonit observ. crit.) τὰ μὲν γὰρ ὡς κίνησις πρὸς δύναμιν, τὰ δ' ὡς οὐσία πρός τινα ῦλην. Bergl. u. Rap. 5, § 13.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Metaph. N, 2. p. 1089, a, 34. ἄτοπον δή τὸ ὅπως μὲν πολλὰ τὸ ὄν τὸ τί ἐστι ζητῆσαι, πῶς δὲ ἢ ποιὰ ἢ ποσά, μή. b, 15. τούτοις δή τί αἴτιον τοῦ πολλὰ εἶναι; ἀνάγκη μὲν οὖν, ῶσπερ λέγομεν, ὑποθεῖναι τὸ δυνάμει ὂν ἐκάστω. Bergī. Metaph. I, 3. p. 1054, b, 28.

<sup>38)</sup> S. o. zu Anf. b. Rap.

dann vielleicht die Fähigkeit zu allem dem Gesagten, die ihm sest fehlt, erlangen könne. So ist es auch nicht richtig gesagt, die Erde sei in Möglichkeit eine Bildfäule, denn man kann nicht eher diese aus ihr bilden, als bis sie durch Berwandlung des Wesens zum Beispiel zu Erz geworden ist. 39). Wie also läst sich allgemein bestimmen, wann etwas ein δυνάμει ὄν sei?

Alles, mas in Möglichkeit etwas ift, wird nicht gur Birt. lichteit übergeführt, wenn nicht burch ben Ginfluß einer wirfenden Urfache. Jedem in Möglichkeit Seienden entspricht alfo eine bestimmte wirkende Ursache und ihre Thatigkeit, fei es nun eine künstliche, wo dann das Princip der Bollendung dem in Möglichkeit Seienden außerlich ift, ober fei es eine natürliche, wo es diefem inwohnt. Immer aber ift etwas bann in Moglichkeit, wenn die Natur oder die Runft durch eine einzige Action es in Wirklichkeit verseben tann. Möglich burch Runft ift es eben bann, wenn ber Runftler, sobald er will, es verwirklichen tann, wenn nicht ein außeres hinderniß dazwischen tritt, wie 3. B. etwas fo in Möglichkeit gefund (beilbar) genannt wird, weil es durch eine Operation der Arzneikunst gefund werden Möglich burch die Natur aber ift etwas bann, wenn, wo außerlich nichts hindert, etwas durch bas ihm eigenthumliche active Brincip, durch die ihm inwohnende natürliche Rraft zur Wirklichkeit geführt werben tann. In biefer Beise ift etwas in Möglichkeit gesund, wenn nichts in dem kranken Körper sich findet, was hinweggeräumt werden mußte, ehe die Natur ihre beilende Wirkung ausüben tonnte. Wo nun aber etwas erft anderweitige Beranderungen voraussett, ehe jener eigentliche Proceß feiner Berwirklichung beginnen tann, ba ift es noch nicht in Möglichkeit. Die Baume, die erft gefällt und gezimmert werden muffen, ober gar bie Stoffe, die erft jum Baume fich umbilden follen, find noch nicht in Möglichkeit das Saus; wenn bie Balten, aus benen man es jusammenfugen tann, fertig baliegen, bann tann man fagen, es sei duvauer. So ift die Erbe nicht in Möglichkeit ein Mensch, und auch ber Same ift

<sup>\*\*)</sup> Metaph. Θ, 7. p. 1049, a, 17. ὥσπερ ή γῆ οὕπω ἀνθριὰς δυνάμει · μεταβάλλουσα γὰρ ἔσται χαλκός.

es noch nicht, wenn aber ber Fotus burch ein eigenthumliches actives Princip in Wirklichkeit ein Mensch zu werden vermag, bann ift er bereits in Möglichkeit. 40)

Durch Alles bieses werden die Begriffe des ov evegyele und des ov dvvaper, des vollendeten oder bloß dem Bermögen nach Seienden in ihren oben gegebenen Bestimmungen aus Reue bestättigt, so daß über die Bedeutung, die Aristoteles mit dem Namen des ov verknüpft, insosern er es mit dem vollendeten auch das unvollendete Seiende, das, was es ist, in Möglichkeit ist und gleichsam nach der Form begehrt und ihr zustrebt, 1 gesmeinsam umfassen läßt, kein Zweisel bestehen kann.

§ 2. Verbindungen von Buftanden der Möglichkeit und Wirklichkeit. Die kirnois als Actualität, die ein im Justande der Möglichkeit Befindliches als solches constituirt.

Wir haben im vorigen & betrachtet, was Aristoteles unter seinem öv évegyelæ und seinem δυνάμει öv verstehe. Das lettere erschien als ein als solches unvollsommenes Seiendes, und daher tömmt es, daß die vollsommene, die separate Substanz, die Gottheit in keiner Beise an dem δυνάμει öv Theil hat, sondern reine ένέργεια ist. Dagegen sind alle aus Substanz und Acciedenz, Waterie und Form zusammengesetzen Dinge, eben wegen dieser ihrer Unvollsommenheit, nicht frei dapon, das öv ένεργεία besteht bei ihnen aus der Bereinigung des δυνάμει öv mit der

<sup>40)</sup> Metaph. Θ, 7. p. 1049, a, 3. ωσπερ οὖν οὐδὲ ὑπὸ ἰατρυκῆς ἄπαν ἄν ὑγιασθείη οὐδ' ἀπὸ τύχης, ἀλλ' ἔστι τι δ δυνατόν ἐστι, καὶ τοῦτ' ἐστιν ὑγιαϊνον δυνάμει. ὅρος δὲ τοῦ μὲν ἀπὸ διανοίας ἐντελεχεία γιγνομένου ἐκ τοῦ δυνάμει ὅντος, ὅταν βουληθέντος γίγνηται μηθενὸς κωλύοντος τῶν ἐκτός, ἐκεὶ δ' ἐν τῷ ὑγιαζομένῳ, ὅταν μηθὲν κωλύη τῶν ἐν αὐτῷ. ὁμοίως δὲ δυνάμει καὶ οἰκία, εἰ μηθὲν κωλύει τῶν ἐν τούτῳ καὶ τῆ ῦλη τοῦ γίγνεσθαι οἰκίαν, οὐδ' ἔστιν δ δεὶ προσγενέσθαι ἢ ἀπογενέσθαι ἢ μεταβαλείν, τοῦτο δυνάμει οἰκία. καὶ ἐκὶ τῶν ἄλλων ώσαύτως, ὄσων ἔξωθεν ἡ ἀρχὴ τῆς γενέσεως, καὶ ὅσων δὴ ἐν αὐτῷ τῷ ἔχοντι, ὅσα μηθενὸς τῶν ἔξωθεν ἐμποδίζοντος ἔσται δι' αὐτοῦ. οἶον τὸ σπέρμα οῦπω δεὶ γὰρ ἐν ἄλλῳ καὶ μεταβάλλειν. ὅταν δ' ἤδη διὰ τῆς αὐτοῦ ἀρχῆς ἦ τοιοῦτον, ἤδη τοῦτο δυνάμει ἐκεῖνο δὲ ἐτέρας ἀρχῆς δεῖται. ῶσπερ ἡ γῆ οῦπω ἀνδριὰς δυνάμει · μεταβάλλουσα γὰρ ἔσται χαλκός.

<sup>41)</sup> Bergl. Phys. I, 9. p. 192, b, 16.

ένέργεια, 42) die ja nicht widerspricht, wie aus der Definition des ον δυνάμει selbst ersichtlich ist.

Aber wir haben außer dem Bas des on dunauer und bes or evegyeic für beide auch ein Bann festgestellt, wenigstens thaten wir es, Aristoteles folgend, bei bem or δυνάμει, mahrend für bas or evegyele von felbft einleuchtet, bag ber Buftanb ber Berwirklichung burch bie Form ber seiner Bollenbung entfprechende fein muß. Bahrend nun aber die Bereinigung bes ον δυνάμει und des ον ένεργεία ohne Zweifel vorkommt, scheint eine Bereinigung ber Buftanbe, bie bem einen und anbern entsprechend find, nicht möglich zu sein, ba ja ber entsprechende Buftand des unvolltommenen or derauer ein Zustand por ber Bollendung ift, wenn gleich diefelbe durch ein einziges Werben herbeigeführt werden tann. (f. § 1.) Und bennoch ift auch ihre Bereinigung in gewiffer Beife nicht widersprechend, und awar reben wir naturlich bier von einer gleichzeitigen Bereinigung; benn wenn ein Rorper jest in Möglichkeit und bann in Birtlichkeit weiß ift, so ift diese Bereinigung im Subjecte eigentlich keine Bereinigung der Zustande zu nennen, und hinfichtlich ihrer findet auch kein Zweifel statt. Eine gleichzeitige Bereinigung aber ift möglich 1) in ber Beife, wie g. B. bas, mas in Birt. lichteit Erg ift, fich vielleicht im Buftande ber Möglichkeit findet in Bezug auf eine gewiffe Geftalt u. bal. Es ift bies eine Bereinigung, wie fie auch für ein in Wirklichkeit Seiendes mit einem zweiten und dritten in Birflichfeit Seienden vorkommt, wie z. B. wenn dasselbe Subject zugleich wirklich Körper, wirklich groß, wirklich grun ift u. dgl. Die Actualität bes in Birt. lichfeit Seienden tommt bier bem in Möglichfeit Seienden nicht als foldem ju, fo g. B. Die Actualitat bes Erges tommt bem Erg ale Erg, nicht aber ale möglicher Bilbfaule gu. 48) In berselben Beise erklart fich auch die Bereinigung bes Leichnams in

<sup>49) 3.</sup> B. De anim. II, 1. p. 412, a, 6. λέγομεν γένος ἔν τι τῶν ὅντων τὴν οὐσίαν, ταύτης δὲ τὸ μὲν ὡς ὕλην, ὁ καθ' αὐτὸ μὲν οὐκ ἔστι τόθε τι, ἔτερον δὲ μορφὴν καὶ εἶδος, καθ' ἢν ἤδη λέγεται τόθε τι, καὶ τρίτον τὸ ἐκ τούτων. ἔστι δ' ἡ μὲν ἵλη δύναμις, τὸ δ' εἶδος ἐντελέχεια.

<sup>43)</sup> Bergl. Phys. III, 1. p. 201, a, 29. ibid. 21.

Möglichkeit mit dem in Wirklichkeit Lebendigen u. dgl. Allein es gibt noch eine zweite Weise, in der die beiden Zustande vereinigt werden, und dies geschieht in dem Zustande des Werdenden, bei dem du xunjoeu, wie es Aristoteles nennt.

Im neunten Kapitel des elften Buches der Metaphysik gibt er uns folgende merkwürdige Definition der xivnoig, die trot alles dessen, was er uns schon über δύναμις und ἐνέργεια geslehrt hat, nicht ganz leicht verständlich ist. Er sagt aber so: "Die Actualität (ἐνέργεια) des Potenziellen (τοῦ δυνάμει ὅντος), in wiesern es ein solches ist, nenne ich Bewegung." Ebenso sagt er im ersten Kapitel des dritten Buches der Physik: "Da das Seiende nach jeder Gattung in solches, was in Wirklichkeit, und in solches, was in Möglichkeit ist, eingetheilt wird, so ist die Wirklichkeit (ἐντελέχεια) des in Möglichkeit Seienden als solchen Bewegung." Und weiter unten: "Offenbar ist es, daß die Wirklichkeit des Möglichen als Möglichen Bewegung ist," 44)

Bei bieser Definition ist vor allem so viel klar, daß unter dem in Möglickeit Seienden oder Möglichen (δυνάμει ὄν, δυνατόν) das im Zustande der Möglickeit Besindliche zu verstehen ist; denn würde es in der Weise genommen, in welcher jede Materie als solche, auch nach ihrer Bereinigung mit der Form als etwas bloß Potenzielles zu bezeichnen ist, so würde jede Form außer den separaten Substanzen als Wirklickeit eines in Möglichkeit Seienden zu bezeichnen sein, und es wäre damit nichts der Bewegung Eigenthümliches angegeben.

Allein anderes ist, was Zweifel erregt. Es lassen nämlich die Worte "die Wirklichkeit des in Möglichkeit Seienden" eine doppelte Auffassung zu, wie sich also ergibt: Jede Form oder Actualität, welche keine separate Substanz ist, kann in einer zwiefachen Beziehung als die Actualität von etwas bezeichnet werden: 1) als die Actualität ihres Substrates, wie z. B. wenn wir

<sup>44)</sup> Metaph. K, 9. p. 1065, b, 16. τὴν τοῦ δυνάμει ὅντος ἦ τοιοῦτόν ἐστεν ἐνἐργειαν λέγω κίνησιν. Phys. III, 1. p. 201, a, 9. δεηρημένου δὲ καθ' ἔκαστον γένος τοῦ μὲν ἐντελεχεία τοῦ δὲ δυνάμει, ἡ τοῦ δυνάμει ὅντος ἐντελέχεια, ἡ τοιοῦτον, κίνησίς ἐστιν. ibid. b, 4. ἡ τοῦ δυνατοῦ, ἡ δυνατόν, ἐντελέχεια φανερὸν ὅτι κίνησίς ἐστιν.

von der Seele sagen, sie sei die Actualität des physischen Körpers, der in Möglichkeit Leben habe; 45) 2) als die Actualität des Compositums, welches durch die Bereinigung der Form mit der Materie aus dieser gebildet wird; wie z. B. wenn wir von der Seele sagen, sie sei die Actualität des lebenden Wesens. Da nun in unserer Desinition die xivnous auch als die Actualität von etwas bezeichnet wird, nämlich von dem in Möglichkeit Seienden, so fragt es sich, ob dieses in Möglichkeit Seiende als Subject, oder als das durch die Bewegung Constituirte zu betrachten sei. Beide Auffassungen, so verschieden sie sind, geben einen wahren und den bisherigen Erörterungen entsprechenden und darum im Wesentlichen dennoch zulest wieder übereinkommenden Sinn. Dies wollen wir, indem wir in beide näher einzgehen, nachweisen.

Nach der ersteren Auslegung, die bei den Erklärern die gewöhnliche ist, 46) würde unsere Definition die Bewegung als jene Form bestimmen, welche, indem sie ihr Subject aus dem ihr entsprechenden Zustande der Potenzialität zur Actualität brachte (&véqyeua), ihn fortbestehen läßt in Bezug auf etwas (τοῦ δυνάμει ὄντος), wozu das Subject in Potenzialität war, gerade insofern es zu dieser Actualität (der χίνησις selbst) in Potenzialität war (ή τοιοῦτόν ἐστιν).

Um dieses zu verstehen, muffen wir uns an das erinnern, was im vorigen & in Bezug auf die Frage, wann etwas ör derchert sei, bestimmt wurde. Es ist etwas dann in Möglichteit, wenn die Natur oder die Kunst es durch eine einzige Operation in Birklichkeit versehen kann, wenn es also durch ein einziges Werden wirklich werden kann. Allein eben dieses Werden, wenn es auch ein einziges sein muß, muß darum nicht ein mo-

<sup>45)</sup> De anim. II, 1. p. 412, a, 19. ἀναγκαῖον ἄρα τὴν ψυχὴν οὐσίαν εἶναι ώς εἶδος σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. ἡ δ' οὐσία ἐντελέχεια. τοιούτου ἄρα σώματος ἐντελέχεια.

<sup>(4)</sup> So Simplicius, Schol. p. 358, a, 7. σταν από τοῦ δυνάμει μεταβάλλη εἰς τὸ ἐνεργεία, μένοντος ἐν αὐτῷ τοῦ δυνάμει, τότε λέγεται κινεῖσθαι. Ebenso Themistius u. A. — Auch die Reueren, wie Schwegler, ber in biesem Sinne übersett: "so nenne ich die Actualität des Potenziellen, sofern es ein Potenzielles bleibt, Bewegung."

mentanes fein. Ein schwarzer Rörper, wenn er burch eine einzige Umwandlung weiß wird, wird es doch nicht durch eine plotzlide Umwanbluna. Berden und Bollendung fallen also hier nicht zusammen; zuerst wird bas Subject bes Werbens und bann erft seines Terminus theilhaft. Das Subject ift demnach hier in einer boppelten Potenzialität, 1) jum Berben ber Form, 2) jur Form felbft, und bennoch ift biefer doppelte Buftand ber Botenzialität nur ein einziger ichlechthin und bem Begriffe nach; benn infofern ein schwarzer Körper fähig ift, durch ein einziges Werben weiß zu werben (also in Möglichkeit ift zur Form bes Beifen), ift er offenbar in Möglichkeit jum Beigmerben; und insofern ein schwarzer Körper ohne weitere vorbereitende Beranderung bes Beigwerbens fabig ift (also in Möglichkeit ift zum Berben ber Form), ift er offenbar im Buftande ber Möglichkeit jum Beißen. Indem nun das Subject aus diesem Buftande ber Potenzialität zur Wirklichkeit übergeführt wird hinfichtlich bes Werdens, wird es nur in einen neuen und erhöhten Buftand der Botenzialität verset binfictlich der Form selbst, die Terminus bes Werbens ift; 47) in einen erhöhten insofern, als ber Bustand des Werdens gerade jener ift, aus welchem bas Subject unmittelbar in den der vollendeten Wirklichkeit gelangt, mahrend ber Zustand vor dem Werben erst mit dem Zustande des Werbens vertauscht werden mußte, damit dann das Subject in ben ber vollendeten Wirklichkeit verset wurde. Die Erklarer bezeichnen ihn auch als einen britten, einen Mittelzustand zwischen bem ber bloßen Möglichkeit und der Wirklichkeit; 48) und dieser Au-

<sup>(47)</sup> Schol. 358, a, 36. ἀποδίδωσι τὴν κίτησιν ὁ Θεμίστιος όλίγον μεταβαλών, ὅτι ἔστιν ἡ τοῦ δυνάμει ὅντος πρώτη ἐντελέχεια, ἡ τοιοῦτόν ἐστιν ὑστάτην μὲν γὰρ εἶναι ἐντελέχειαν τὴν εἰς τὸ εἶδος μεταβολήν, ἐν ῷ ἡρεμεῖ λοιπόν, πρώτην δὲ τὴν ἐπ ἐκεῖνο πορείαν, ἥτις ἐστὶ κίτησις. Philop. ip. 12.

<sup>49)</sup> Schol. p. 358, a, 5. οὕτως ἄρα καθὸ ἐνεργεία ἐστίν, οὐθὲν κινεῖται. οὐ μέντοι οὐθὲ καθὸ θυνάμει μένον θυνάμει καὶ ἐν μόνη τῆ ἐπιτηθειότητι, οὐκ ἄν λέγοιτο κινεῖσθαι ἀλλ' ὅταν ἀπὸ τοῦ θυνάμει μεταβάλλη εἰς τὸ ἐνεργεία, μένοντος ἐν ἀντῷ τοῦ θυνάμει, τότε λέγεται κινεῖσθαι.

stand einer bereits actuellen Tendenz nach dem Act ist das ov xewisee, die xivnses ist jenes actualisirende und doch die Potenzzialität nicht ganz erschöpfende Werden.

So hat also das Berständnis der Definition teine Schwierigkeit mehr. Das & zoworde dozu unterscheidet diese Beise der Bereinigung der Zustände der Möglichkeit und Birklichkeit von der oben erwähnten, in welcher z. B. die Birklichkeit des Erzes als Erz mit der Möglichkeit der Bildsaule zusammenbestand. 49)

Allein obgleich bie Auctorität wohl fast aller Erklarer für diese Art der Auslegung spricht, so ist doch, wie gesagt, noch eine andere möglich, die ihre eigenthumlichen Borguge hat. Wenn die erste Auslegung einen mabren und der xivnoig entsprechenden Sinn gab, fo icheint fie boch nicht frei von einiger Ungenauigfeit. Denn wenn die doppelte Potenzialitat bes Subjecte wirtlich nur eine mar schlechthin und bem Begriffe nach (anlog xel xατα του λόγου Phys. III, 1. p. 201, a, 32.), so ift es un= möglich, daß biefer Buftand binfichtlich des einen aufgehoben werde und hinfichtlich bes andern fortbestebe. Denn aufgehoben binfichtlich weffen immer es fei, wird er schlechthin aufgehoben, alfo für beibe aufgehoben, und wenn nur bas Werden der Form wirklich geworden ift, dagegen die Form felbft noch in Möglichteit ift, so ift fie boch nicht in bem vorigen Zustande ber Doglichkeit geblieben, sondern in einen neuen und naberen Buftand ber Möglichkeit verset worben, ber eben für fie ber Buftanb bes Werbens ift. So ift also bas Subject wohl gewiffermaßen im Zuftande der Möglichkeit geblieben, wie ich etwa von bem, was jest weiß und bann roth ift, sagen tann, es sei im Ruftande ber Wirklichkeit geblieben hinfichtlich ber Farbe, obgleich es jest durch einen andern Buftand ber Wirklichkeit farbig ift, ale vorber; im strengen Sinne aber ift das Subject nicht in einem Buftande ber Möglichkeit geblieben, sondern aus bem einen Buftand der Möglichkeit in den andern Zustand der Möglichkeit zu derselben Form verset worden, nämlich in den Zustand des Werdens, der durch die xivnois constituirt wird.

Darum wurbe ich, wenn nicht bie große Auctorität jener

<sup>•)</sup> Phys. III, 1. p. 201, a, 29. unb Metaph. K, 9.

Manner mich bedenklich machte, die die erstere Auffassung vertreten, unbedingt der zweiten Auslegung den Borzug geben, nach welcher sich die Definition also bestimmt:

Die ziegorg ist die Actualität des Botenziellen als solchen, wie die Form des Erzes die Actualität des Erzes als folchen ift; d. h. fie ist die Actualität (everyeux), die ein in Möglichkeit Seiendes (του δυνάμει όντος) ju dem macht, mas es ist ( τοιουτόν έστι), namlich ju diefem in Möglichkeit Seienden, oder mit anbern Worten, die ein Mögliches als Mögliches (ein im Ruftande ber Möglichkeit Befindliches ale in biefem Buftande befindlich) conftituirt ober formirt. Rach bem icon Besprochenen hat die Definition, in dieser Beise gefaßt, keine Schwierigkeit mehr, und ber Borjug biefer Auslegung besteht nicht bloß barin, bag nach ihr die Definition in größerer Genauigkeit, sonbern auch in größerer Einfachheit erscheint. Bu ihrem befferen Berftandniffe noch bas Folgende, wobei wir immer auf die betreffenden Stellen des Ariftoteles verweisen, jum Beichen, daß unfere Argumentationen auch nach feinem Sinne find. Wir werben 1) zeigen, daß es Potenzialitaten gibt, die als folche burch eine Actualität constituirt find, 2) daß biefes nicht bei allen potenziellen Ruftanden der Rall ift, 3) daß, wo es der Rall ift, die constituirende Actualität eine zivnoig ist.

Der erste Punct ist ber, welcher am meisten zu Zweisel und Widerspruch anregen möchte, barum wollen wir ihn mit besonberer Sorgsalt behandeln, und wir führen unseren Beweis also, daß wir 1) barthun, daß es in vielen Fällen zwei verschiedene zu demselben Zustand der Wirklichkeit hingeordnete Zustände der Möglichkeit gibt; 2) daß, wo eine solche Mehrheit der potenziellen Zustände sich sindet, der eine wenigstens als solcher durch eine Actualität constituirt (oder formirt) sein muß. Wir beginnen aber, indem wir auf den vorigen § verweisen, in welchem wir sahen, daß es außer dem im Zustande der Wirklichkeit Bessindlichen, dem evegreic öv, auch ein im Zustande der Möglichteit Besindliches gibt, das öv devases. O) Was constituirt nun

<sup>50)</sup> Phys. III, 1. p. 201. a, 9. δεηρημένου δὲ καθ' ἔκαστον γένος τοῦ μὲν ἐντελεχεία, τοῦ δὲ δυνάμει . . . Εξεπίο Metaph. K, 9.

etwas im Zustande des ör eregyeig? Offenbar eine Form oder eregyeia. Wie aber? das ör duraue, wird dies auch als solches durch etwas constituirt (formirt) werden? Man sollte in der That nicht glauben, daß ein Zustand der Möglichkeit als solcher durch eine Form, die doch eine Wirklichkeit ist, <sup>51</sup>) constituirt werden könne, und dennoch ist es der Fall, wenn anders es einen doppelten Zustand der Potenzialität hinsichtlich derselben Form gibt, wie wir eben gesagt haben. (s. o. S. 57.)

Bir wollen nochmals diefe Thatfache uns vor Augen führen und bestättigen. Wir haben also gesagt, daß es oft einen doppelten Zustand ber Botenzialität binfichtlich berfelben Birklichfeit gibt, und diefes war uns hervorgegangen aus jener anbern, oben bewiesenen (f. S. 56.) Bahrheit, bag es Doppelzustände ber Potenzialität gibt, b. h. baß es Dinge gibt, bie vermoge ein und desfelben Ruftandes, und zwar ein und desfelben schlecht hin und dem Begriffe nach (άπλως και κατά του λόγου), in Möglichkeit zu zwei Actualitäten find, wie z. B. ein in Möglichteit Beiges vermöge ein und desfelben Zustandes sich in Möglichkeit befand jum Beigen und jum Berben bes Beigen, weil durch eine einzige Operation, bas Beigmachen, Beibes verwirtlicht werden konnte. (f. o.) hieraus hatten wir gefolgert, daß, wenn die beiden Birklichkeiten doch nur nacheinander auftreten tonnen, die erfte von ihnen den hinfictlich der zweiten bestebenden Buftand ber Möglichkeit auch aufheben muffe; benn biefer ift mit bem ihr felbft entsprechenben ein und berfelbe, ber boch offenbar geendigt hat. Weil aber nun doch noch das Subject in Möglichkeit blieb gur zweiten Form, fo tonnte bies nur vermoge eines zweiten, neuen Buftanbes ber Möglichkeit zu biefer Form fein. (f. S. 57.) hieraus ift flar, daß biefer Wirklichkeit zwei Ruftande ber Potenzialitat entsprechen. Es gibt also einen boppelten Buftand ber Potenzialität binfichtlich berfelben Wirtlichteit.

<sup>\*1)</sup> De anim. II, 1. p. 412. a, 8. ἔστι δ' ή μὲν ῦλη δύναμις, τὸ δ' εἶδος ἐντελέχεια. Μεταρh. Η, 2. p. 1043. a, 27. ἡ μὲν γὰς ὡς ἔλη [οὐσία ἐστὶν], ἡ δ' ὡς μορφὴ ὅτι ἐνέργεια.

Bir tonnen dieses Argument noch durch ein zweites befraftigen. Wenn es binfichtlich einer Form einen Buftand ber Moglichkeit gibt, aus welchem und vermöge deffen das Subject unmittelbar jum Befige ber Birklichkeit gelangen tann, und wenn es hinfichtlich berfelben Form einen Zustand ber Möglichkeit gibt, aus welchem und vermöge beffen bas Subject nicht unmittelbar jum Befige ber Birtlichteit gelangen tann, fo find biese beiben Zustände verschieden, und es gibt also binfichtlich ein und derfelben Form einen doppelten Buftand ber Potengia-Nun ift aber ber antecedens biefes Conditionalsates wahr, also ist es auch der consequens. Es ist nämlich wahr, baß ein Stein, ber geworfen wird, in Möglichfeit ift zu einem bestimmten Orte, nach bem er geworfen wird, und daß er aus dem Zustande, in dem er sich als Geworfenwerdender jest befindet, unmittelbar in den Buftand der Rube am erreichten Biele übergeht, und es ift mahr, daß auch ein Stein, ber an einem Orte ruht, in Möglichkeit zu jenem andern Orte ift, weil er burch einen einzigen Burf babin gelangen tann, und bag er boch aus bem Zustande, in welchem er sich ba, wo er vor dem Burfe liegt, befindet, nicht unmittelbar dahin gelangen tann, sondern zuerst in den Zustand des Geworfenwerdenden kommen muß. Alfo haben wir hier ein Beispiel, wo es hinfichtlich ein und berfelben Wirklichkeit zwei Buftande ber Botenzialität gibt. Diefes Argument entnehmen wir aus Aristoteles felbst, wo er im zweiten Buche der Metaphysit fagt, in doppelter Beise werde etwas aus etwas, wie ein Mann aus einem Anaben, ber jum Manne heranreift, ober wie Luft aus Baffer; bei bem erften werbe aus bem Werbenben bas Geworbene, ober aus bem in ber Bollendung (Berwirklichung) Begriffenen bas Bollendete (Birkliche). "Denn," fagt er, "immer gibt es ein Mittleres, wie zwiichen bem Sein und Nichtsein bas Werben, fo auch bas Werben be zwischen bem Seienben und Richtseienben." 52)

Metaph. α, 2. p. 994. a, 22. διχώς γὰρ γέγνεται τόδε ἐκ τοῦδε, ἢ ὡς τόδε λέγεται μετὰ τόδε, οἶον ἐξ Ἰσθμίων Ὀλύμκια, ἢ οὐχ οῦτως, ἀλλ' ὡς ἐκ καιδὸς ἀκὴρ μεταβάλλοντος, ἢ ἐξ ῦδατος ἀήρ. ὡς μὲν οὖν ἐκ

Aus derselben Stelle entnehmen wir noch eine weitere Besstättigung unseres Sapes; benn daß hier zwei verschiedene Zusstände sind, ergibt sich noch aus einem andern Merkmal, das dem einen als solchem eigenthümlich ist, und dem andern sehlt. Aus dem Zustande des Werdens gelangt etwas in den Zustand der Wirklichkeit, aber nicht umgekehrt, denn was weiß ist, kann nicht weiß werden. Aber aus dem Zustande der Wöglichskeit vor dem Werden gelangt etwas in den Zustand der Wirklichkeit und umgekehrt; denn das Schwarze ist in Möglichkeit weiß, und nachdem es wirklich weiß geworden, ist es in Wögslichkeit schwarz und kann somit wieder zu demselben Zustande zurücklehren. 53)

So viel fteht also unzweifelhaft feft, es tann hinfichtlich bersfelben Form einen doppelten Zustand ber Potenzialität geben.

Wo immer aber eine solche Mehrheit der potenziellen Zustände sich sindet, da muß der eine wenigstens, als solcher, durch eine Actualität constituirt (formirt) sein. Dies ist ganz klar und gewiß. Denn die Privation als solche constituirt nichts; sie ist ja selbst nur ein ον κατα συμβεβηκός und hat an und für sich betrachtet gar keine Existenz; 54) die Materie aber als solche ist unterschiedslos, und da sie alle ihre Bestimmungen durch die Form erhält, durch die sie ist, was sie wirklich ist, so gibt es hinsichtlich ein und derselben Form auch nur eine Materie, 55) wie also sollte der Unterschied des Zustandes des Werselben, 55) wie also sollte der Unterschied des Zustandes des Werselben

παιδός ἄνδρα γίγνεσθαί φαμεν, ώς έκ τοῦ γιγνομένου τὸ γεγονὸς ἢ έκ τοῦ έπιτελουμένου τὸ τετελεσμένον · ἀεὶ γάρ ἐστι μεταξύ, ὥσπερ τοῦ είναι καὶ μὴ είναι γένεσις, οὕτω καὶ τὸ γιγνόμενον τοῦ ὅντος καὶ μὴ ὄντος. ἔστι δ' ὁ μανθάνων γιγνόμενος ἐπιστήμων, καὶ τοῦτ' ἐστιν ὁ λέγεται, ὅτι γίγνεται ἐκ μανθάνοντος ἐπιστήμων. τὸ δ' ώς ἐξ ἀέρος ὕδωρ, φθειρομένου θατέρου.

Metaph. α, 2. p. 994, a, 31. διὸ ἐκεἴνα μὲν οὐκ ἀνακάμπτει εἰς ἄλληλα, οὐδὲ γίγνεται ἐξ ἀνδρὸς παῖς · οὐ γὰρ γίγνεται ἐκ τῆς γενέσεως τὸ γιγνόμενον, ἀλλ' ἔστι μετὰ τὴν γένεσιν. οὕτω γὰρ καὶ ἡμέρα ἐκ τοῦ πρωζ, ὅτι μετὰ τοῦτο · διὸ οὐδὲ τὸ πρωζ ἐξ ἡμέρας. Θάτερα δὲ ἀνακάμπτει.

<sup>44)</sup> S. s. S. 13.

<sup>\*\*)</sup> Metaph. Η, 2. p. 1043, a, 12. ή ἐνέργεια ἄλλη ἄλλης ῦλης καὶ ὁ λόγος.

bens und bes Justandes der Möglichkeit zu berselben Form vor dem Werden von ihr gesetzt sein? Unmöglich! Bielmehr ist nur eines möglich, daß der Unterschied der beiden Zustände der Möglichkeit durch eine Form gesetzt wird, daß also wenigstens der eine von beiden Zuständen als solcher durch eine Actualität constituirt (formirt) wird. Und dies war, was wir an erster Stelle darthun wollten, und was auf den ersten Blick am meisten Bedenken erregen kann, daß es nämlich Zustände der Potenzialität gibt, die als solche durch eine Actualität constituirt sind.

Es läßt fich dies noch auf einem anderen Wege barthun, wenn einmal der oben bewiesene Sat festgestellt ist, daß ein und berselbe Zustand der Möglichkeit, und zwar ein und derselbe schlechthin und dem Begriffe nach (s. o. S. 56.), der Zustand der Möglichkeit hinsichtlich zweier Actualitäten ist. Denn wenn die beiden Actualitäten an und für sich betrachtet zwei sind, so müssen sied eines sein in der Ordnung zu diesem Zustande der Möglichkeit, und so muß die eine von ihnen zur andern hingeordnet seine, also dem Subjecte eine actuelle Tendenz zu ihr geben, d. h. einen neuen, näheren Zustand der Möglichkeit zu ihr constituiren, einen Mittelzustand zwischen dem ersteren und der Wirklichkeit. 56)

Wir kommen zu dem zweiten Punkte. Wenn nämlich durch die vorangehende Untersuchung klar geworden ist, daß manches in einem Zustande der Möglichkeit Besindliche als solches durch eine Form constituirt wird, so ist doch nicht damit gesagt, daß dies bei allem im Zustande der Möglichkeit zu etwas Besindlichen der Fall sein müsse. Im Gegentheil, auch dieses wäre ein Irrthum, den darum Aristoteles im dritten Buche der Physik und dem entsprechenden Theile des elsten Buches der Metaphysik bekämpst. Wir wollen seine Argumentation in etwas vollständigerer Weise hier durchführen. Ein im Zustande der Möglichkeit Besindliches, das als solches durch eine Actualität constituirt ist, muß 1) ein im Zustande vor der Wirklichkeit Besindliches seine Form und also ein Wesen und einen

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Metaph. α, 2. S. s. S. 60. Anm. 52.

Begriff haben, ben biefe Form bestimmt, benn jede Form gibt ein Wefen. Daraus folgt, daß eine Bachstugel 3. B., die irgendwo ruhig liegt und in Möglichkeit ein Cubus ift, nicht durch eine Actualität als in diesem Zustande befindlich constituirt ift. Denn 1) von allen Formen, die in ber Bachotugel find, tonnte es doch nur bie Actualität bes Bachses als Bachs ober die Beichheit des Bachfes fein, die ihm eine besondere Dispofition verleibt, die das Umbilden erleichtert. Allein wenn bie Bachstugel jum Cubus geworden, fo bleibt ja bie Form bes Bachfes als Bachs und auch feine Beichheit, alfo auch alles, was burch fie formell constituirt wird; wenn bies nun ein Bustand ber Möglichkeit, also ein Zustand vor ber Wirklichkeit ware, so ware der gewordene Cubus noch nicht Cubus, mas widerspricht. Es mußte Einer also gerade glauben, Die Form ber Bachotugel als Rugel fei es, die fie im Buftande ber Möglichfeit jum Cubus conftituire; benn allerdings tann bas als Rugel Geformte nicht zugleich Cubus fein. Allein bagegen erhebt fich 2) ein Argument, welches auch hinfichtlich der vorermabnten Form bes Wachfes ichlagend ift. Die Wachstugel ift wie jur Form bes Cubus, so ju taufend andern Figuren in Möglichkeit. Alle diefe Buftande ber Möglichkeit mußten alfo burch die Form der Rugel (oder des Bachfes) constituirt fein, wenn die Bachelugel als Rugel (als Bache) ein im Bustande ber Möglichkeit Befindliches ware, und folglich mit ber Rugel (bem Bachse) als solcher (b. h. schlechthin und bem Befen und Begriffe nach) identisch fein. Aber bies ift unmoglich; benn wo 3mei mit einem gemeinsamen Dritten identisch find, find fie auch unter fich identisch, und folglich maren bie ungabligen bier vereinigten Buftanbe ber Möglichkeit gu Cubus, Tetraeber, Dobefaeber, Itofaeber und anbern regelmäßigen und unregelmäßigen Formen απλώς και κατά τον λόγον ibentisch, die doch so verschieden find, als diese Formen selbst, die nach den verschiedensten Richtungen auseinanderliegen. Es ift somit erwiesen, daß die machserne Rugel, indem fie von der Actualität bes Bachfes, ale Bachs, von ber Rugelgestalt, ale Rugel, constituirt wird, von feiner ihrer Actualitäten in bem Buftanbe ber Möglichkeit jum Cubus als foldem constituirt wird, baf fie

also ein in diesem Buftande ber Möglichkeit Befindliches ift, ohne als solches burch eine Actualität constituirt zu sein. 57)

Wir kommen zum britten Puncte. Nachdem wir gesehen, daß es eine doppelte Art von Zuständen der Potenzialität gibt, von denen die einen als solche durch eine Actualität constituirt werden, die andern nicht, so fragt es sich jest, welche Zustände der Potenzialität es seien, die durch eine Actualität constituirt werden, oder, was dasselbe ist, welche Actualitäten es seien, die potenzielle Zustände als solche constituiren.

Alles in Möglichkeit Seiende als foldes ftebt in Beziehung ju einem wirkenden Princip; das Gubject ift ja bann in Doglichkeit etwas, wenn es dasselbe durch eine einzige Operation eines wirkenden Princips in Wirklichkeit werden kann. Daber werden auch jene Buftande ber Möglichkeit, die als folche burch eine Actualität constituirt find, in Bezug auf ein wirkenbes Brincip und beffen Birten ju betrachten fein. Gin folder Bustand ber Möglichkeit zu etwas besteht alfo in einem Subjecte entweder vor bem Birten, ober mabrend bes Birtens, ober nach bem Wirken ber Rraft, durch beren Thätigkeit es in ben Buftand ber Wirklichkeit übergeführt wird. Aber nach dem Birten tann er offenbar nicht bestehen; benn wenn bas Birten vorüber ift, ift nichts mehr realifirbar burch biefes Wirken; was biefes actualifiren tonnte, besteht jest entweder in Wirklichkeit, ober hat barin bestanden, besteht aber auf teinen Fall, in Bezug auf dieses Wirten wenigstens, in Möglichkeit, sei es nun eine durch eine Form constituirte, oder eine andere. Es bleiben also die Ruftande des Subjects vor dem Wirken und mahrend desfelben zu betrachten übrig. Aber auch der Buftand der Möglich. feit, ber in dem Subjecte vor bem Birten existirt, tann tein

Φτης Ι. Phys. III, 1. p. 201, a, 31. οὐ τὸ αὐτὸ τὸ χαλκῷ εἶναι καὶ δυνάμει τινὶ κινητῷ . . . 34. δῆλον δ' ἐκὶ τῶν ἐναντίων · τὸ μὲν γὰρ δύνασθαι ὑγιαίνειν καὶ δύνασθαι κάμνειν ἔτερον · καὶ γὰρ ἄν τὸ κάμνειν καὶ τὸ ὑγιαίνειν ταὐτὸν ἦν · τὸ δὲ ὑποκείμενον καὶ τὸ ὑγιαίνον καὶ τὸ νοσοῦν, εἴθ ὑγρότης εἴθ αἴμα, ταὐτὸν καὶ ἔν. ἐκεὶ δ' οὐ ταὐτόν, ὥσκερ οὐδὲ χρῶμα ταὐτὸν καὶ δρατόν, ἡ τοῦ δυνατοῦ, ἦ δυνατόν, ἐντελέχεια φανερὸν ὅτι κίνηδίς ἐστιν.

durch eine Actualität conftituirter fein. Denn baffinden fich in dem Subjecte nur drei Formen, die in Betrachtung tommen könnten, eine, die als terminus a quo für die Beränderung, Die eintreten foll, ju betrachten ift, wie g. B. die Geftalt ber Rugel bei dem Bachse, das jum Cubus umgeformt werden foll, eine andere, die eber ben Schein erweden konnte und baber von Aristoteles allein berudfichtigt wird, die das Subject constituirt als das, was es in Wirklichkeit ift, wie, um bei bemfelben Beispiel ber Wachstugel zu bleiben, Die bas Wachs als Wachs constituirende Actualität, eine dritte endlich, die, wie hier die Beichheit bem Bachse, bem Subjecte eine besondere Disposition verleiht. 58) Aber wir haben schon von dem zweiten Buncte hanbelnd gezeigt, daß teine biefer Formen ein in Möglichkeit Seien=' bes, als folches, conftituirt. Diefes als folches befitt alfo keine Actualität. Dagegen ift ber Zustand ber Möglichkeit, in welchem fich bas Subject mahrend bes Wirkens bes activen Princips befindet, allerdings ein Zustand, ber als solcher burch eine Actualität constituirt ift. Denn das Brincip wirkt ja nur insoweit, als das Subject eine Wirkung und also etwas Wirkliches empfängt. Ift nun bas Subject boch noch in Möglichkeit in Bezug auf diese Kraft und ihre Thätigkeit, so ist es dies durch einen neuen Zustand ber Potenzialität, wie wir oben, ben ersten Punct besprechend, bargethan haben, und alles übrige bort Gefagte tommt bann auch in Geltung.

Es fragt sich also nur noch, wie man jene Zustände der Möglichkeit während des Wirkens des activen Princips zu nennen habe, und welches der Name jener so zu sagen das Subject potenzialistrenden Actualitäten sei. Bekanntlich nennen wir sie die Zustände des Werdens oder der Bewegung, 59) und als Bewegungen sind also die Actualitäten zu bezeichnen, die ein

<sup>56)</sup> Phys. III, 1. f. bie Anm. auf ber vorhergehenben Seite.

Phys. III, 1. p. 201, a, 27. ή δε τοῦ δυνάμει ὅντος, ὅταν ἐντελεχεία ὅν ἐνεργῆ (ἢ αὐτὸ ἢ ἄλλο), ἡ κινητόν, κίνησίς ἐστιν. λέγω δε τὸ ἡ ώδί. ἔστι γὰρ ὁ χαλκὸς δυνάμει ἀνδριάς, ἀλλ' ὅμως οὐχ ἡ τοῦ χαλκοῦ ἐντελέχεια, ἡ χαλκός, κίνησίς ἐστιν · οὐ γὰρ τὸ αὐτὸ τὸ χαλκῷ εἶναι καὶ δυνάμει τινι κινητῷ. κ. τ. λ.

Mögliches als Mögliches constituiren. Dies zeigt die Induction. Bahrend der Baumeister baut, ift das, womit er baut, in jenem burch Actualität constituirten Zustande der Möglichkeit, aber das Baumaterial als folches war ja nur in Potenzialität zum Sausbau und zum Gebäude. Die Actualität des Hausbaues oder die Actualität des Gebäudes muß daher die jenen höheren Bustand der Möglichkeit constituirende sein. Aber doch nicht die des Gebäudes; benn das Gebäude als folches ift nicht mehr in Möglichkeit in Bezug auf den Baumeister und dieses sein Bauen; es muß also ber Hausbau (ολχοδόμησις) jene Actualität fein, und diefer ift eben eine Bewegung (xivnous). In derfelben Beise läßt sich bies nachweisen in Bezug auf alle anderen Bewegungen. 60) Denn wie bas im Buftanbe ber Möglichkeit zum Gebäude Befindliche, wenn es als folches durch eine Actualität constituirt ift, gebaut wird, und bieses ber Sausbau, also eine Bewegung ift, fo ift es auch bei ber Beilung, ber Umwälzung, bem Sprung u. bgl. m. ber Fall. 61) Die Bewegung also ift Die Actualität bes im Buftande ber Botenzialität Befindlichen als solchen, die Actualität des Möglichen als Möglichen, wie 3. B. die Bewegung jur Qualität (alloiwoig) bas Quale: (ποιύν) Berbende in diesem Buftande ber Möglichkeit zu einer Qualität constituirt, und ebenso die Bewegung jur Quantitat (aufnois χαὶ φθίσις) das Quantum = (ποσόν) Werdende in diesem Zuftande ber Möglichkeit ju einer Quantitat constituirt, ferner die örtliche Bewegung (poga) bas einem Ziele fich Rabernde in

Φhys. III, 1. p. 201, b, 5. ὅτι μὲν οὖν ἐστὶν αἴτη, καὶ ὅτι συμβαίνει τότε κινεῖσθαι, ὅταν ἡ ἐντελέχεια ἢ αὕτη, καὶ οὕτε πρότερον οὕτε ὕστερον, ὅηλον ἐνδέχεται γὰρ ἔκαστον ὁτὲ μὲν ἐνεργεῖν ότὲ δὲ μή, οἰον τὸ οἰκοδομητὸν καὶ ἡ τοῦ οἰκοδομητοῦ ἐνέργεια, ἢ οἰκοδομητόν, οἰκοδόμησις ἐστιν ἢ γὰρ οἰκοδόμησις ἡ ἐνέργεια τοῦ οἰκοδομητοῦ ἢ ἡ οἰκία · ἀλλὶ ὅταν οἰκία ἢ, οὐκέτ οἰκοδομητὸν ἔστιν · οἰκοδομεῖται δὲ τὸ οἰκοδομητόν · ἀνάγκη ἄρα τὴν οἰκοδόμησιν τὴν ἐνέργειαν εἶναι · ἡ δ' οἰκοδόμησις κίνησίς τίς ἐστιν. ἀλλὰ μὴν ὁ αὐτὸς ἐφαρμόσει λόγος καὶ ἐκὶ τῶν ἄλλων κινήσεων.

<sup>61)</sup> Ibid. a, 15. ὅτι δὲ τοῦτό ἐστιν ἡ κίνησις, ἐντεῦθεν δῆλον. ὅταν γὰρ τὸ οἰκοδομητόν, ἢ τοιοῦτον αὐτὸ λέγομεν εἶναι, ἐντελεχεία ἢ, οἰκοδομεῖται, καὶ ἔστι τοῦτο οἰκοδόμησις ὁμοίως δὲ καὶ μάθησις καὶ ἰάτρευσις καὶ κύλισις καὶ ἄλσις καὶ ἄδρυνσις καὶ γήρανσις.

diesem Zustande der Möglichkeit zu einem Orte constituirt. So wird, wenn es einen solchen Mittelzustand der Potenzialität auch in dem Gebiete des Substanziellen gibt, auch der Zustand des substanziellen Werdens und Berwesens durch Generation und Corruption (yéveous xai pooa) formell constituirt werden, und auch diese werden dann Bewegungen sein. 62)

Nachdem Aristoteles seine Ansicht über die Bewegung vorgetragen und positiv begründet hat, sucht er im zweiten Rapitel des dritten Buches der Physik und dem entsprechenden Theile bes eilften ber Metaphyfit fie durch eine Polemit gegen frühere Bestimmungen der Philosophen, wobei er wohl Plato im Auge hat, 63) abermals zu bestättigen. Und wie seine Polemit nie unfruchtbar ift, da fie überall das Richtige in dem Berkehrten ju finden und von ihm loszuschälen weiß, so auch hier. hatten nämlich, wie er berichtet, ältere Bersuche die Bewegung bestimmt als die Andersheit, als die Ungleichheit und als das Nichtseiende. Alle diese Bestimmungen bezeichnen das Wefen ber Bewegung nicht; benn nichts von allem bem muß bewegt fein, weder das, mas verschieben, noch mas ungleich, noch mas nichtseiend ift, und ba es dem Bustande des Werdens eigenthumlich ift, daß das Werbende jum Zustand bes Gewordenen, bas Gewordene aber nicht zu jenem Werden, wodurch es geworben ift, in Möglichkeit ift, wie wir schon oben gesehen haben, 64) so geht hier ebensogut das Gleiche in das Ungleiche, als das Ungleiche in bas Gleiche über, und bas Seiende in bas Richtseiende und das Nichtseiende in das Seiende u. f. w. 65) Bas

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>) Phys. III, 1. p. 201, b, 4. ή τοῦ δυνατοῦ, ἡ δυνατόν, ἐντελέχεια φανερὸν ὅτι κίνησίς ἐστιν. ibid. a, 10. ή τοῦ δυνάμει ὄντος ἐντελέχεια, ἡ τοιοῦτον, κίνησίς ἐστιν, οἶον τοῦ μὲν ἀλλοιωτοῦ, ἡ ἀλλοιωτόν, ἀλλοίωσις, τοῦ δὲ αὐξητοῦ καὶ τοῦ ἀντικειμένου φθιτοῦ (οὐδὲν γὰρ ὅνομα κοινὸν ἐκ ἀμφοῖν) αὕξησις καὶ φθίσις, τοῦ δὲ γενητοῦ καὶ φθαρτοῦ γένεσις καὶ φθορά, τοῦ δὲ φορητοῦ φορά.

<sup>63)</sup> Bergl. Schol. p. 360, a, 8 und 15.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Metaph. α, 2. f. o. S. 61. Anm. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) Phys. III, 2. p. 201, b, 19. δήλον δὲ σκοποῦσιν ως τιθέασιν αὐτὴν ἔνιοι, έτερότητα καὶ ἀνισότητα καὶ τὸ μὴ ὂν φάσκοντες εἶναι τὴν κίνησεν · ων

bat nun aber diese sehlerhaften Bestimmungen bervorgerufen? Es liegt allerdings etwas in der Natur der Bewegung, mas bagu verleiten tann, fie in die Reihe 66) des Brivativen zu ftellen; benn ba bas Werbende keine eigene Gattung ber Dinge bilbet, son= bern auf die Gattungen bes vollendeten Seienden zu reduciren ift,67) wie das Großwerdende auf die Größe, das fo und fo beschaffen-Werbende auf die Beschaffenheit, so mochte man es für etwas Unbestimmtes und ber Form Ermangelndes halten. Was follte man fonst aus der Bewegung machen? Die divauis, vermöge deren etwas in Möglichkeit ift, ift feine Bewegung, mas aber everyeig etwas ift, ift auch nicht in Bewegung zu ihm; fo scheint nur übrig zu bleiben, daß man fie für eine unvollendete evepyeca erklärt, für eine evrelexeia, die keine Bollendung gibt, mas doch, wenn man barunter nicht eine Privation versteht, wie ein Widerspruch Allein das Rathsel löft fich so: die Bewegung conftiaussiebt. tuirt als everyeix etwas im Zustande der Möglichkeit Befindliches als solches, und das Mögliche natürlich ift etwas Unvollendetes, 68) daher ift das, mas die Bewegung vollendet, ein

ούδεν άναγκαῖον κινεῖσθαι, οὕτ' ἂν έτερα ή οὕτ' ἂν ἄνισα οὕτ' ἂν οὐκ ὅντα ἀλλ' οὐδ' ή μεταβολή οὕτ' εἰς ταῦτα οὕτ' ἐκ τούτων μᾶλλόν ἐστιν ἢ ἐκ τῶν ἀντικειμένων.

<sup>66)</sup> Nach ber Ordnung ber Phthagoraer. Bergl. Schol. p. 359, b, 30.

<sup>61)</sup> Phys. III, 2. p. 201, b, 24. αἴτιον δὲ τοῦ εἰς ταῦτα τιθέναι ὅτι ἀόριστόν τι δοκεῖ εἶναι ἡ κίνηδις, τῆς δὲ ἐτέρας συστοιχίας αἱ ἀρχαὶ διὰ τὸ στερητικαὶ εἶναι ἀόριστοι· οὕτε γὰρ τόδε οὕτε τοιόνδε οὐδεμία αὐτῶν ἐστέν, ὅτι οὐδὲ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν. ibid. 1. p. 200, b, 32. οὐκ ἔστι δὲ κίνηδις παρὰ τὰ πράγματα · μεταβάλλει γὰρ τὸ μεταβάλλον ἀεὶ ἢ κατ' οὐδίαν ἢ κατὰ ποσὸν ἢ κατὰ ποιὸν ἢ κατὰ τόπον. κοινὸν δ' ἐπὶ τούτων οὐδὲν ἔστι λαβεῖν, ώς φαμέν, ὁ οὕτε ποσὸν οὕτε ποιὸν οῦτε τῶν ᾶλλων κατηγορημάτων οὐθέν. ὥστ' οὐδὲ κίνηδις οὐδὲ μεταβολὴ οὐθενὸς ἔσται παρὰ τὰ εἰρημένα, μηθενός γε ὅντος παρὰ τὰ εἰρημένα.

<sup>68)</sup> Phys. III, 2. p. 201, b, 27. τοῦ δὲ δοκεῖν ἀόριστον εἰναι τὴν κίνησιν αἴτιον ὅτι οὕτε εἰς δύναμιν τῶν ὅντων οὕτε εἰς ἐνέργειων ἔστι θεῖναι αὐτὴν ἀπλῶς · οὕτε γὰρ τὸ δυνατὸν ποσὸν εἰναι κινεῖται ἐξ ἀνάγκης οὕτε τὸ ἐνεργεία ποσόν, ἥ τε κίνησις ἐνέργεια μέν τις εἶναι δοκεῖ, ἀτελὸς δέ. αἴτιον δ' ὅτι ἀτελὲς τὸ δυνατόν, οὖ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια. De anim. III, 7. p. 431. a, 6. ἡ γὰρ κίνησις τοῦ ἀτελοῦς ἐνέργεια ἦν.

Bustand der Nichtvollendung, 69) was sie verwirklicht, ein Zusstand vor der Wirklichkeit. "Darum," sagt Aristoteles, "ist es schwer zu sassen, was die Bewegung sei; denn entweder, meint man, musse man sie für eine Privation erklären, oder für ein Bermögen, oder für eine Wirklichkeit schlechthin, und doch scheint wieder von allem dem nichts möglich. Es bleibt also nur die angegebene Weise übrig, daß sie nämlich eine Actualität sei, aber eine derartige, wie wir sie bestimmten, und wie sie zwar schwer zu begreisen, aber dennoch möglich ist." 70)

Somit zeigt sich, wie alles, was Aristoteles über die xlmois lehrt, auch bei dieser Auslegung der Desinition wohl zusammenstimmt. Denn auch das, was wir so eben berührten,
daß die Bewegung keine eigene Gattung des Seienden bildet,
sondern den verschiedenen Gattungen, wie auch die evegreia
schlechthin und die divauis, folgt, steht damit in vollkommenem
Einklang. Da das, was die Bewegung als evegreia constituirt,
ein Zustand der Möglickeit ist, die Zustände der Möglickeit
aber zu derselben Gattung mit den entsprechenden Zuständen der
Wirklickeit gehören, wie der mögliche Körper mit dem wirklichen Körper in die Gattung der Substanz, das mögliche Weiß
mit dem wirklichen Weiß in die Gattung der Farbe und der
Qualität u. s. f., so muß das ör xirrson und die xirrson auf
die jedesmalige Species dessen, was durch sie wird, reducirt,
denselben Gattungen wie das vollendete Sein angehören. Damit

Ber ber ersten Auslegung folgt, bem macht es Schwierigkeiten (cf. Schol. p. 358, a, 19.), baß Aristoteles die χένησις als ένέργεια nicht bloß, sons bern auch als έντελέχεια bezeichnet, die doch redeichnez, Bollendung, auss sagt (s. o. § 1.). Wir erklären dies leicht. Wie die die χένησις den Zusstand des Werdens constituirt und als solchen verwirklicht, weßhalb sie ένέργεια ift, so vollendet sie ihn auch als solchen und heißt darum έντελέχεια; seht sie ja doch auch den näheren, höheren und so zu sagen vollendeten Zustand der Möglichkeit.

<sup>7°)</sup> Phys. III, 2. p. 201, b, 33. καὶ διὰ τοῦτο δὴ χαλεπὸν αὐτὴν λαβεῖν τί ἐστιν ἡ γὰρ εἰς στέρησιν ἀναγκαῖον θεῖναι ἢ εἰς δύναμιν ἢ εἰς ἐνέργειαν ἀπλῆν, τούτων δ οὐθὲν φαίνεται ἐνθεχόμενον. λείπεται τοίνυν δ εἰρημένος τρόπος, ἐνέργειαν μέν τινα εἰναι, τοιαύτην δ' ἐνέργειαν, οῖαν εἴπαμεν, χαλεπὴν μὲν ἰδεῖν, ἐνθεχομένην δ' εἶναι.

foll aber nicht gefagt sein, daß, wie δύναμις und ενέργεια, so auch eine xivnoig in jeder Gattung des Seienden fich finden muffe. Ein allmäliges, continuirliches Werben, wobei allein ein Buftand bes Werbens, jener zweite Buftand ber Möglichkeit, ben die eigentliche zimois formiren foll, ftattfinden tann, findet fich nur da, wo contrare Begriffe und folglich Media find, die zwischen contradictorisch Entgegengesetem fehlen. Die Umwand. lung vom Nichtseienden zum Seienden kann nur eine plökliche und augenblidliche fein. Ariftoteles thut im britten Buche ber Phyfit (und dem entsprechenden Theile des eilften der Metaphufit) alles biefes weitläufiger bar, 71) und beschränkt baber, nachdem er Phys. III, 1. und Metaph. K, 9. erflärt hat. 72) "daß es ebensoviele Arten der Bewegung und Umwandlung, als Arten des Seienden gebe." dieses für die eigentliche xlungig spater auf die brei Rategorien ber Qualitat, Quantitat und bes Ortes, worin, wie er burch eine forgfältige Untersuchung nach. weist, allein die erforderlichen Bedingungen gegeben find. 78)

Indessen wollen wir gegen die erste Auslegung nicht eigentslich ankampfen; bestimmen ja doch am Ende die eine und die andere, wie groß immer ihr formeller Unterschied sein möge, wie schon bemerkt, nichts im Wesentlichen Berschiedenes. Rach beiden sehen wir, daß bei dem ob zerschiedenes. Rach Beise der Bereinigung eines potenziellen und eines actuellen Zustandes stattsindet. Die zweite Auslegung läßt dieselbe sich

<sup>71)</sup> Bergl. Metaph. K, 11. p. 1067. b, 14 ff. Ebenso Phys. III.

<sup>73)</sup> Phys. III, 1. p. 201. a, 8. ώστε κινήσεως καὶ μεταβολης έστιν εἴθη τοσαῦτα ὅσα τοῦ ὅντος. Œbenţo Metaph. H, 9.

Metaph. K, 12. p. 1068. a, 8. el οὖν αί κατηγορίαι δυήρηνται οὐσία, κοιότητι, τόπω, τῷ κοιείν ἢ κάσχειν, τῷ πρός τι, τῷ ποσῷ, ἀνάγκη τρείς είναι κινήσεις, ποιοῦ, κοσοῦ, τόπου. Ebenso Phys. III. Bei jenen Dingen, welche keinen Mittelzustand zwischen bem vor bem Werben und bem ber Wirklichkeit zulassen, und für die es bemnach keine eigentliche κίνησις gibt, also, wie wir hören, bei allen Kategorien außer bem ποιόν, ποσόν und πού, ist offenbar der Zustand der Möglichkeit vor dem Werden, den also keine Form als solchen constituirt, schon als nächster Zustand der Möglichkeit zu bezeichnen. Der Zustand ihres Werdens ist der Zustand der Wöglichkeit im ersten Augenblicke.

besonders klar in der Desinition der Bewegung ausdrücken, indem sie sagt, daß die Bewegung eine Actualität sei, die, indem sie ihren actuellen Zustand sest, einen Zustand der Möglichkeit constituirt, das Mögliche als Mögliches. Wir sehen, daß also auch hier das werdende Subject, wenn es auch in diesem einen Mittelzustande zwischen dem einer entsernteren Möglichkeit und der Wirklichkeit einen Zustand der Wirklichkeit und der Möglichkeit zugleich besist, doch nicht zugleich hinsichtlich ein und desselben im Zustande der Wirklichkeit und Möglichkeit ist; in Wirklichkeit ist es hinsichtlich des Werdens, der xixyous, in Möglichkeit hinsichtlich der Form, die durch die xixyous vorberreitet wird.

Diefen Mittelzustand erreichen benn auch jene Potenzialitä. ten, bei benen die eigenthumliche Erscheinung fich zeigt, bag ber Möglichkeit feine erschöpfende Wirklichkeit entsprechen tann. Die ber Begriff ber Bewegung etwas fcwer ju Kaffenbes an fich hat, was Anfangs Staunen und Zweifel an der Richtigkeit ihrer Definition erregen wird (cf. Met. A, 2. pag. 983, a, 14.), so mochte Mancher im Unfange auch nicht zugeben wollen, daß es, ba doch jede Möglichkeit nur in Bezug auf eine Wirklichkeit fo genannt wird, bennoch eine Potenzialität geben fonne, ber feine Actualität entspricht, wenigstens feine in ben Dingen existirende, wenn auch eine gedachte und in ihrem Begriffe mitbegriffene. Und doch ift es fo, wie das Beispiel jeder Linie und jedes Körpers flar macht. Die Linie, in Birflichfeit Gines, ift, ale halbirbar, in Möglichkeit zwei, und ba bie Salfte neuer Theilung fahig ift, in Möglichkeit vier. So ist fie zwei, vier, acht, fechegebn u. f. f. in Möglichkeit. Und welches ift bie Grange biefer Möglichkeit? Sie hat keine Granze; mahrend fie in Wirklichkeit Eines ift, ift fie in Möglichkeit Unendlichvieles. Diefe Moglichteit wird aber nie burch eine Wirklichkeit erschöpft. Riemals werden die unendlich vielen Linien, die jest als Theile ber Möglichkeit nach in ber Ginen Linie enthalten find, als unendlich viele wirkliche Linien existiren. Das Unendliche existirt bier. wie überall, wo es fich um Körperliches bandelt, 74) immer nur

<sup>74)</sup> Bergl. Phys. III, 5. p. 204, a, 8.

in einem Zustande der Potenzialität, entweder in dem Zustande der Potenzialität vor der ximois (die Eine Linie hat unendlich viele Theile), oder als ör ximosi, wenn eine Theilung ins Unendliche unternommen wird. Aehnliches gilt bei Fläche und Körper und Anderem. 75)

So viel von dem Seienden, insofern es das in reeller Möglichkeit und im Werden und das im vollendeten Sein sich Befindende gemeinsam umfaßt, von dem öv in der Bedeutung des öv druchen und evegysic.

## Jünftes Kapitel.

Das Seienbe nach ben Figuren ber Rategorien.

§ 1. Einleitende Bemerkungen. Die Kategorien sind von Aristoteles if bestimmter Bahl aufgestellt. Derschiedene Auffassungen der Aristotelischen Kategorien durch neuere Erklärer.

In drei Bedeutungen haben wir das Seiende kennen gelernt, aber dennoch ist der schwerste Theil unserer Arbeit noch nicht gesthan, denn jene vierte Bedeutung des Seienden, in welcher es näher bezeichnet wird als das Seiende nach den Figuren der Kategorien, tò öv κατα τὰ σχήματα τῶν κατηγοριῶν (Metaph. Θ, 10. p. 1051, a, 34.), ist die wichtigste von allen, und da sie selbst wieder, wie wir des Räheren sehen werden, eine große Mannigsaltigkeit der Bedeutungen umfaßt, so ist sie insbesondere für unsere Abhandlung ergiedig sowohl als reich an Schwierigsteiten. Indessen werden wir hier in den Arbeiten neuerer Forscher und vorzüglich in Trendelenburgs verdienstreicher Schrift:

<sup>76)</sup> Metaph. Θ, 6. p. 1048, b, 9. ἄλλως δὲ καὶ τὸ ἄκειρον καὶ τὸ κενὸν καὶ ὅσα τοιαῦτα, λέγεται δυνάμει καὶ ἐνεργεία πολλοῖς τῶν ὅντων, οἶον τῷ ὁρῶντι καὶ βαδίζοντι καὶ ὁρωμένῳ ταῦτα μὲν γὰρ ἐνδέχεται καὶ ἀπλῶς ἀληθεύεσθαί ποτε τὸ μὲν γὰρ ὁρώμενον ὅτι ὁρᾶται, τὸ δ' ὅτι ὁρᾶσθαι δυνατόν τὸ δ' ἄκειρον οἰχ οὕτω δυνάμει ἐστὶν ὡς ἐνεργεία ἐσόμενον χωριστόν, ἀλλὰ γνώσει τῷ γὰρ μὴ ὑπολείπειν τὴν διαίρεσιν ἀποδίδωσι τὸ εἶναι δυνάμει ταύτην τὴν ἐνέργειαν, τῷ δὲ χωρίζεσθαι οὕ.

"Geschichte der Kategorienlehre," eine nicht geringe hülfe finden, die unseren vollen Dank verdient. Auf seine gründlichen Dars legungen werden wir auch öfter verweisen, wo wir eine Frage, die uns zu weit fortführen würde, nicht weiter verfolgen wollen.

Aristoteles theilt das Seiende, wie wir es jest zu betrachten haben, nach den verschiedenen Kategorien. Da ift nun vor Allem die Frage wichtig: Soll die Bahl der Kategorien, die er uns aufführt, eine ben gangen Umfang biefes Seienden und die Bielbeit ber Rategorien erschöpfende fein, oder gibt er uns nur f. g. f. Beispiele von Rategorien, die man leicht und um ein Bielfaches vermehren tonnte? Prantl in feiner Geschichte ber Logit 1) meinte baraus, daß Aristoteles an verschiedenen Orten eine verschiedene Rahl von Kategorien aufgähle (wie er benn an einer Stelle, Metaph. N, 2. p. 1089, b, 20., sogar nur drei anzunehmen scheint, Substanzen [ovolat], Passionen [nadn] und Relationen [noos τι]), 2) schließen ju durfen, Aristoteles fei es mit der Behnzahl und überhaupt mit einer gefchloffenen Bahl nicht Ernft gewesen; ja er meint: "jeder vernünftige Mensch werde fich mit der Reduction auf diese brei ebenso, wie mit jenen fleben ober acht, begnügen," 3) wobei eine ichon vorhergegangene Burudführung von noieir, náoxeir, xeiovai und exeir auf die beiden ersten, oder eine einzige Rategorie, zivnoig, zu Grunde gelegt wird. Denn Ariftoteles gablt in bem Buche ber Rategorien beren gebn auf: "Bon dem, was außerhalb der Zusammensetzung gesagt wird, bedeutet jegliches entweder eine Substang (ovola) ober ein & Großes (nooov) ober ein Beschaffenes (noiov) ober ein Relatives (πρός τι) oder ein Wo (ποῦ) oder ein Wann (ποτε) oder ein Liegen (xeloFal) oder ein Anhaben (exelv) oder ein Thun (nolelv) oder ein Leiden (naoxeiv)." 4) Und wenn Einige an der Aecht-

<sup>1)</sup> Prantl, Gefch. b. Log. im Abenbl. I, S. 205 ff.

<sup>2)</sup> Bergl. hierüber Brandis, Uebers. b. Ariftot. Lehrgeb. S. 41 f.

<sup>3)</sup> Brantl a. a. D. S. 206.

<sup>4)</sup> Categ. 4. p. 1, b, 25. τῶν κατὰ μηδεμίαν συμπλοκὴν λεγομένων ἔκαστον ῆτοι οὐσίαν σημαίνει ἢ ποσὸν ἢ ποιὸν ἢ πρός τι ἢ ποῦ ἢ ποτὲ ἢ

beit der Schrift über die Rategorien 3weifel hegen, b) fo gibt boch auch bas unbestritten achte erfte Buch ber Topit biefelbe Rahl an. Wie diefe Rahl fich vermindern und auf gang wenige reduciren ließe (ohne beghalb, wegen ihrer größeren Allgemeinheit, aufzuhören, das gesammte Gebiet des Seienden zu umspannen; denn diese Forderung halt Prantl fest), so ließe sie sich auch. meint er, leicht vermehren, und "für jebe irgend vernünftige Auffassung dessen, mas bei Aristoteles die Rategorien bedeuten, ware es ganglich gleichgultig, wenn hier auch die Biffer 17 oder 18 und hiemit 17 oder 18 speciell aufgezählte Kategorien ftunden." 6) Allein weber findet fich unter den alteren Erklarern bes Stagis riten einer, ber hierin wie Prantl bachte, noch icheint fich ein neuerer Forfcher feiner Anficht anschließen ju wollen; im Gegentheile suchen Brandis, Uebers. ü. b. Aristot. Lehrgebäude, und Beller, Philos. d. Griechen II, 2., eine solche Rudführung ober Erweiterung als teineswegs bem Sinne bes Aristoteles entsprechend darzuthun.7) 3ch muß gestehen, bag fie mir biefes in volltommen überzeugender Beife geleistet zu haben icheinen. Sie führen so zahlreiche Stellen an, wo unser Philosoph ganz deutlich zu erkennen gibt, daß er eine bestimmte Bahl von Rategorien aufgestellt und biefe für vollständig gehalten habe, daß nichts mehr zu einem 3meifel berechtigen tann. 8) Dagegen bat bie

κείσθαι ἢ έχειν ἢ ποιείν ἢ κάσχειν. Bergl. Top. I, 9. p. 103, b, 21. ἔστι δὲ ταῦτα τὸν ἀριθμὸν δέκα. κ. τ. λ.

<sup>\*)</sup> Bergl. jeboch Branbis, ber wieberholt und entschieben für ihre Aechtheit sich ausspricht; zulest in seiner Uebers. b. Ariftot. Lehrgeb. S. 47. Anm. 86.

<sup>6)</sup> Prantl, Gefd. b. Log. I, S. 206.

<sup>7)</sup> Brandis, Griech. = Rom. Philos. III, 1. S. 41 ff. Zeller, Philos. b. Griechen. 2te Aufl. II, 2. S. 189. Anm. 2.

<sup>\*)</sup> So sagt Aristoteles Anal. post. I, 22. p. 83, b, 15. πεπέφωνται τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν, und Soph. elench. 22. princ. ἐπείπερ ἔχομεν τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν. Τορ. I, 9. sagt er nach Auszählung der Rategorien: ταῦτα καὶ τοσαῦτά ἐστι, und häusig nennt er sie αἰ διαιρεθείσαι κατηγορίαι, wie z. B. De anim. I, 1. p. 402, a, 24. ibid. 5. p. 410, a, 14. Bomit auch Anal. prior. I, 37. p. 49, a, 7. δσαχῶς αἰ κατηγορίαι δαίρηνται und andere Stellen zu vergleichen sind. An andern Orten nennt

Meinung Verbreitung gewonnen, Aristoteles habe von den ursprünglich, vielleicht wegen der alten Liebhaberei der Pythagoräer und Platoniker, in der Zehnzahl aufgestellten Kategorien später zwei, nämlich die des xetodau und die des krew stillschweigend aufgegeben. So Zeller in seiner Philosophie der Griechen, Brandis in seiner Gesch. d. Griech.-Röm. Philos. III. Auch Bonis, Ueber die Kategorien d. Arist., scheint dieser Weinung nicht abgeneigt und auch Trendelenburg, Gesch. d. Kategorienlehre. 9) Diese Ansicht, die allerdings sehr viel Wahrscheinliches für sich hat, werden wir später näher zu prüsen haben, vor der Hand genügt es, daß Aristoteles an dieser Jahl dann wenigstens als einer vollständigen und sicheren sessibilet.

Wenn nun aber nicht geläugnet werden kann, daß Aristosteles von der Gültigkeit und Bollständigkeit seiner Rategorienstasel überzeugt war, so drängt sich die Frage auf, was ihm doch wohl diese Ueberzeugung gegeben haben könne. Dies führte in der neueren Zeit zu Untersuchungen über den Weg, auf welchem Aristoteles zu ihnen gelangt sein möge, wo denn besonders eine Hypothese von Trendelendurg zu großer Berühmtheit gelangte, wenn sie auch mehr Gegner als Bertheidiger gefunden hat. Um nun für die Entscheidung dieser Fragen eine sichere Basis zu gewinnen, sing man an, das eigentliche Wesen und die Bedeutung der Kategorien näher zu erforschen, und es lassen sich insbesondere drei Ansichten unterscheiden, die alle darin übereinkommen, daß die Kategorien nicht bloß subjectiv gültige Begriffsbestimmungen sein können, wie denn auch ein solcher Gedanke dem Realismus des Aristoteles gänzlich fern geblieben ist. 10)

er nach Aufzählung einiger, die noch nicht genannten al äddar zaryyogiar, was offenbar auf eine ein für allemal feststehende Kategorien=
tafel hinweist.

<sup>\*)</sup> Philos. b. Griech. 2te Aust. II, 2. S. 191 f. Griech. = Röm. Philos. III, 1. S. 43. Bonip, Sipb. b. t. Acab. b. Wiss. philos. histor. Cl. X, 5. 1853. S. 643. Trenbelenburg, Gesch. b. Kateg. S. 142.

<sup>1°)</sup> Bergl. oben Kap. 3, § 2. gg. Ende, wo alles, was nicht efw rys diaroias ift, von bem Objecte ber Metaphyfit ausgeschlossen, die Kategorien aber barin eingeschlossen wurden.

Die erste dieser Meinungen geht dabin, daß die Kategorien nicht reale Begriffe, sonbern nur bas Fachwert geben, in welches alle realen Begriffe einzutragen find, daß fie nur die Gefichtepuncte aufstellen, nach benen bei ber Sonderung ber Denkobjecte die Begriffe zu claffificiren find. Dieser Anficht icheint Brandis gunftig zu fein, wenn er g. B. fagt: "Die Rategorientafel follte nur die allgemeinen Bestimmungen und Fragen vollständig zusammenstellen, welche wir anzuwenden haben, um all und jedes Object ine Denken aufzunehmen, zu Begriffsbestimmungen besselben zu gelangen. Sie find die der Satverbindung enthobenen, von ihr abgelösten Formen ober Gattungen ber Aussage, b. b. nicht ichon felber festbestimmte reale Gattungebe griffe." 11) Und gleich darauf: "Die Rategorien sollen nur die Besichtspuncte aufstellen, die ju vollständiger Erörterung der fraglichen Buncte ine Auge zu faffen find." 12) Ebenso Beller: "Die Rategorien wollen die Dinge nicht ihrer wirklichen Beschaffenheit nach beschreiben und auch nicht die hiefür erforberlichen allgemeinen Begriffe aufstellen, fie begnügen fich vielmehr bamit, die verschiedenen Seiten anzugeben, welche bei einer folchen Befcbreibung ins Muge gefaßt werben konnen; fie follen uns nach ber Abficht bes Philosophen nicht reale Begriffe, sondern nur das Fachwert geben, in welches alle realen Begriffe einzutragen find." 13) "Die Rategorien find nicht felbft unmittelbar Brabifate, sondern fie bezeichnen nur den Ort für gewiffe Brabifate." 14) Reller citirt Strumpell, ber in seiner Geschichte ber theoretischen Philosophie die Kategorien auch als "die Arten der Bradicirung", nicht alfo "bes Bradicirten", bezeichnet. 18)

Die zweite Ansicht bezeichnet die Rategorien nicht als Formen ber Aussage, als Arten ber Pradicirung der Begriffe, sondern als Begriffe; nicht jedoch als Begriffe, insofern sie an und für sich betrachtet werden und einfache Borstellungen des Geistes bezeichnen,

<sup>11)</sup> Griech. = Rom. Philos. II, 2, 1. S. 394.

<sup>12)</sup> Ebenbaf.

<sup>18)</sup> Bbilof. b. Griech. II, 2. S. 188 f.

<sup>14)</sup> Ebenbas. S. 189. Anm. 1.

<sup>15)</sup> Gesch. b. theoret. Philos. S. 211.

sondern als Begriffe, in ihrer Beziehung zum Urtheil betrachtet, d. h. insofern fie Theil des Urtheils und gwar Bradicat fein konnen. Die Rategorien find bienach aus der aufgelöften Sagverbindung entstanden, fie find abgelofte Pradicate, allgemeinste Pradicate. Ihre Eintheilung geht bervor nicht aus realer Betrachtung, sonbern aus ber Berichiedenheit grammatischer Berhaltniffe, wobei die entsprechende Berschiedenbeit der logischen Berhältniffe vorausgefest icheint. - Dies icheint in Rurge die Unficht Trendelenburgs, die er, nachdem er zuerst in seiner Abhandlung De Categoriis, Berol. 1833., ben Ursprung ber Kategorien aus grammatischen Berhaltniffen barguthun versucht batte, spater in den Elementis Logices Aristoteleae, und besonders in der trefflichen Geschichte der Rategorienlebre. Berlin 1846., ausführlicher entwickelt bat. So fagt er S. 20: "Hiernach erscheinen die Rategorien als die allgemeinen Begriffe, unter welche bie Pradicate bes einfachen Sages fallen.... Die Rategorien find Die allgemeinsten Bradicate." Und weiter unten: "Indem fich die letten Rategorien geradezu in ihrer Form als Pradicat kund geben, find auch die übrigen alle, wenn man durch die Copula, die der συμπλοχή angehört, die Aussage herstellt, als Pradicate zu faffen." 16) Daß die erste Substang, die boch eigentlich nur Subject sein fann, 17) hienach auch unter die Bradicate gehören wurde, sucht Trenbelenburg baburch ju verfteben, baf fie boch wenigstens in uneigentlicher Weise manchmal pradicirt werde, 18) mit Berweis sung auf Anal. prior. I, 27: "Wir sagen nämlich manchmal: jenes Weiße sei Socrates, und bas herankommende Rallias." 19) - Dieser Ansicht ift Biefe, in seiner Philos. d. Aristoteles, bei= getreten, 20) und auch Bait, in seiner Ausgabe bes Organon,

<sup>16)</sup> Gefch. b. Rateg. S. 23.

<sup>17)</sup> Bergl. Categ. 5. p. 2, a, 11.

<sup>16)</sup> Trenbelenburg a. a. D. S. 6.

<sup>15)</sup> Anal. prior. I, 27. p. 43, a, 35. φαμέν γάρ ποτε τὸ λευκὸν έκεῖνο Σωκράτην είναι καὶ τὸ προσιὸν Καλλίαν.

<sup>34)</sup> Biese, Philos. b. Aristot. I, S. 49. "Die Rategorien, biese Grundbegriffe bes Dentens . . . (S. 53.) find aber nicht Gattungsbegriffe selbst,

scheint ihr nicht abgeneigt, indem er wenigstens den Ursprung aus grammatischen Berhältnissen anerkennt. <sup>21</sup>) Auch die alten Ueberseher des Aristoteles, könnte man meinen, seien ihr günstig gewesen, indem sie \*\*xxxyyoqiai durch praedicamenta übertrugen, und Trendelenburg meint, auch die Aussprüche der Scholiasten, des Alexander Aphrodisiensis, Alexander Aegeus, Porphyrius ["der Ausdruck \*\*xxxyyoqia\* wird gebraucht, um anzuzeigen, daß sie von dem Dinge prädicirt werde"] <sup>22</sup>) u. A. zeigten, daß sie in ähnlicher Beise den Begriff der Kategorie gesaßt hätten. <sup>23</sup>)

Die britte Unficht endlich ftimmt barin mit ber zweiten überein, daß die Rategorien nicht ein bloges Fachwert fur Begriffe, fondern wirkliche Begriffe feien, fie laugnet aber noch entschiedener ale bie erfte, daß es fich blog um Pradicate handle, oder daß auch nur mit Rudficht auf logische und grammatische Berhältniffe die Tafel der Kategorien entworfen sei. 3hr find die Rategorien die verschiedenen hochsten Begriffe, die mit dem gemeinsamen Namen ov bezeichnet werden. — Diese Ansicht bat besonders Bonit in seiner Abhandlung "Ueber die Rategorien des Aristoteles" entwickelt und begründet. "Die Kategorien," sagt er, "geben im Sinne des Ariftoteles die verschiedenen Bedeutungen an, in welchen wir ben Begriff bes Seienden aussprechen; fie bezeichnen die oberften Geschlechter, beren einem jedes Seiende fich muß unterordnen lassen. Sie dienen daber jur Drientirung im Gebiete bes burch bie Erfahrung Gegebenen." 24) Und an einer andern Stelle: "Es bedeutet hiernach xarnyopia nicht allein und ausschließlich, daß ein Begriff einem andern als Bradicat beigelegt, sondern auch überhaupt, daß ein Begriff in bestimmter Bedeutung ausgesprochen ober ausgesagt werde, ohne daß badurch feiner Beziehung auf einen

bie das Besentliche eines Gegenstandes angeben, sondern die allgemeinsten Arten der Aussage (ra yen ran xarnyoquar Top. I, 9.)."

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Waitz, Aristotelis Organon I, p. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Simplicius fol. 3, b. (Basil. 1551.). ή μὲν λέξις κατηγορία λέγεται, ώς κατὰ τοῦ πράγματος ἀγορευομένη.

Trendelenburg, De categoriis.

<sup>24)</sup> Sizungsb. d. t. Acab. d. Wiff. philog. hift. El. X, 5. S. 623.

andern irgendwie gedacht werde. Der Plural xarnyoeiar wird hiernach bezeichnen können die verschiedenen Weisen,
in welchen ein Begriff ausgesagt wird, die verschiedenen Bedeutungen, welche man mit seinen Aussagen verbindet, also xarnyogiar rov övros die verschiedenen Bedeutungen, welche man
mit dem Aussagen des Begriffes öv verbindet, genau dasselbe
wie noddaxws deyerar rd öv, nosaxws deyerar rd öv...
Dieser Ausdruck xarnyogiar rov övros... ist offendar eigentlich der vollständige Rame für die Kategorien als die obersten
Geschlechter des Seienden." 25) — Mit dieser Ansicht stimmt,
was Ritter sagt im dritten Bande seiner Geschichte der Philosophie: "Unter Kategorien versteht Aristoteles die allgemeinsten
Arten dessen, was durch das einsache Wort bezeichnet wird." 26)
Auch Hegel nennt die Kategorien im Sinne des Aristoteles "die
einsachen Wesenheiten, die allgemeinen Bestimmungen". 27)

Bir haben hier Meinungen kennen gelernt, die nach sehr verschiedenen Richtungen auseinandergehen, und es ist nun an der Zeit, uns für die eine oder andere zu entscheiden. Denn, wenn wir auf den Unterschied in der Grundanschauung, ich meine in der Bestimmung der Bedeutung der Kategorien, vor der Hand allein achten und von allen andern Fragen: nach dem Wege, auf welchem Aristoteles sie gesunden, u. dgl., und von der Mögslichseit der bei ihnen wieder verschiedenen Beantwortung absehen, wie eng diese auch damit verslochten sein mögen, so scheint durch die hier zusammengestellten Ansichten der ganze Umfang der mögslichen Berschiedenheit in der Art erschöpft, daß für eine neue, von allen dreien abweichende Auffassung kein Raum gelassen ist. Da es sich nämlich bei unsern Kategorien, wie aus allem, wo von ihnen die Rede ist, 28) klar ist, nicht um zusammengesetzes Denken [xarnyoqia = xaracapaass], 29) wie die Urtheile sind,

<sup>25)</sup> Bonip a. a. D. S. 621.

<sup>36)</sup> Ritter, Gesch. b. Philos. III, S. 77.

<sup>27)</sup> Segels Werte XIV, S. 402.

<sup>28)</sup> Bergl. z. B. bie oben zu Kap. 1. u. a. ber citirten Stellen.

<sup>29)</sup> Bie 3. B. Anal. prior. I, 46. p. 52, a, 15. ber Rame narnyopia

fondern um einfache Begriffe handelt, mas und überdies Arifto= teles ausbrücklich verfichert (Categ. 4. p. 1, b, 25.), 30) so war es nur möglich, entweber die Rategorien als die verschiedenen Formen ber begrifflichen Aussage, ober als bie verschiebenen oberften Begriffe felbst ju faffen. Thun wir das Erstere, fo tommen wir auf das, was die erste Ansicht lehrte. Thun wir das Lettere, so faffen wir die Rategorien entweder als Begriffe, infofern jeber Begriff ein Banges für fich, ein als folcher fertiger Gebanke ift, 31) und dann gelangen wir ju bem, mas bie Anbanger der dritten Meinung behaupteten, oder wir faffen fie als Begriffe, nicht an und für fich, fondern insofern ber Begriff eine Stellung im Sate ober Urtheil einnimmt, ein Theil bes Urtheils und zwar, wie fich dann hier ergeben wurde, ein Pradicat ift, und bann werden wir und für die zweite Anficht erklart haben. Es bliebe freilich noch eine lette Möglichkeit übrig, weil die Begriffe auch als Termini betrachtet werden, insofern aus ihnen eine syllogistische Ordnung gebildet wird, aber biefe fällt von selbst hinweg, weil Jedem einleuchtet, daß von einer birecten Beziehung auf den Syllogismus bei den Aristotelischen Rate gorien keine Rede ift.

Wenn nun also in diesem Puncte, scharf von einandergessondert und sich entgegengeset, die bereits bestehenden Aufsassungen alle Möglichkeiten erschöpfen und jede Reuheit eines weisteren Bersuches ausschließen, so müssen wir unumwunden erklären, daß uns die dritte Ansicht den beiden andern vorzuziehen scheint, indem wir aber zugleich beifügen, daß wir sie in ihrer ganzen Durchführung durch weitere, von der Lösung dieser Frage allerdings nicht unabhängige Bestimmungen, wie sie sie besons ders bei Bonis in der angeführten verdienstlichen Abhandlung

gleich, κατάφασις gebraucht wird: όμοίως δ' ἔχουσι καὶ αἱ στερήσεις κρὸς τὰς κατηγορίας ταύτη τῆ Θέσει. ἴσον ἐφ' οὖ τὸ A, οὐκ ἴσον ἐφ' οὖ τὸ B, ἄνισον έφ' οὖ I, οὐκ ἄνισον ἐφ' οὖ I.

<sup>36)</sup> Categ. 4. p. 1, b, 25. τῶν κατὰ μηθεμίαν συμπλοκὴν λεγομένων ἔκαστον ἤτοι οὐσίαν σημαίνει ἢ ποσὸν ἢ ποιὸν κ. τ. λ.

<sup>31)</sup> De interpr. 3. p. 16, b, 20. ίστησι γὰρ ὁ λέγων τὴν διάνοιαν, καὶ ὁ ἀκούσας ἡρέμησεν.

erfahren bat, nicht theilen konnen, sondern vielmehr auch in den andern berechtigte Elemente anerkennen, die mit der britten uns gang mohl verfohnbar icheinen. Auch icheinen uns die Bertreter ber erfteren diefelben feineswegs schroff und einseitig festzuhalten, wie sie wohl in einzelnen ihrer Aussprüche erschienen. Bielleicht. betonten fie nur dort ausschließlich, was ihnen am Ende felbst nicht für das alleinige, sondern nur für ein Sauptmoment binfichtlich der Bedeutung ber Rategorien gilt. So wenn Brandis oben bie Rategorien nur ale Wesichten untte bei ber Scheidung ber Gattungen und Beller fie nur ale Orte für gewiffe Pradicate gelten laffen wollte, so haben sie wohl doch nur in ahnlicher Weise dies gesagt. wie g. B. auch Prantl in feiner Geschichte ber Logit fich nicht gu sagen scheut: "Aber insofern die Rategorien eben Rategorien find, gestalten fie fich - fcarf ausgedrückt - ju rónoi des lóyog, und diefe nun eigentliche Bedeutung der Kategorien haben wir jest zu erörtern," 32) während er gerade zuvor erft ausbrudlich gesagt hatte: "Go nennt Aristoteles jene Bestimmtheiten (bie Rategorien) . . . ausbrudlich felbst "gemeinsame Prabicate" χοινή χατηγορούμενα — und es find . . . diefelben das Rämliche. was er auch "Gattungen" — yen — nennt." 33) Ja Zeller felbft beginnt gleich den betreffenden Abschnitt feiner Darftellung ber Aristotelischen Philosophie mit ben Worten: "Alle Gegenftande unferes Dentens fallen nach Ariftoteles unter einen der folgenden gehn Begriffe: Befenheit, Große u. f. w. Diese oberften Begriffe ober Rategorien u. f. f." 34) So nennt auch Brandis die Rategorien an vielen Orten: "Allgemeine und erfte Gattungsbegriffe, oberfte Gattungen des Seienden u: dal." Andererfeits gibt auch Trendelenburg, fo großen Rachbruck er auf die logischen Berhältniffe bei der Scheidung der Rategorien legt, ju, daß in der Anlage berselben mit "der logischen Subsumtion" "reale Genefis" streite, 36) und daß Aristoteles die "auf formalem

<sup>32)</sup> Gefch. b. Log. im Abenbl. I, S. 196.

<sup>33)</sup> Ebenbaf.

<sup>24)</sup> Philos. d. Griech. II, 2. S. 186.

<sup>35)</sup> Gefc. b. Rateg. S. 189.

Wege gefundenen Kategorien real behandele." 36) Ueberhaupt alauben wir, daß die Auffaffung feiner Meinung, wie wir fie oben gegeben haben, und wie sie der Polemit, die fich gegen ihn erhob, vielfach erscheinen wollte, nicht ganz seinem Sinne entsprechend ift. Die Behauptung, daß die Rategorien nach ben verschiedenen Pradicationsweisen sich unterscheiden und im Sinblid auf die Pradicate des Urtheils und Sages gefunden murben, tann gang gut jusammenbesteben mit ber andern, daß fie die Unterschiede der absolut betrachteten Begriffe angeben sollen, wie wir bes Raberen feben werben. Burbe man Trendelenburg fragen: Wovon geben die Rategorien und eine Eintheilung, von bem Brädicat, oder von dem Seienden? Bas ist der ovoia, bem noiov, novov u. s. w. übergeordnet, ift es ber Begriff Bradicat, oder ist es das ov? so wurde er, wir glauben dessen sicher ju fein, mit und fich für das Lettere entscheiden. Beil aber der Gegenstand nicht frei von großen Schwierigkeiten ift, so wollen wir vorsichtig und Schritt für Schritt die Anficht, die uns die ficherste scheint, darlegen und begründen. Wir sagen daber:

§ 2. I. Die Mategorien sind nicht bloß ein Jachwerk für Begriffe, sondern fie find selbst reelle Begriffe, orra καθ' αὐτό έξω της διανοίας.

Dies ist die so klar und wiederholt ausgesprochene Meinung des Aristoteles, daß ich, wie gesagt, nicht glauben kann, daß eine andere als eine Berschiedenheit dem Worte nach hier unter den Auslegern stattsindet. Wenn nämlich vor Allem darüber kein Zweisel besteht, daß das öv selbst, wovon der Metaphysiker zu handeln hat, ein Begriff, und zwar, da ja das bloß objectiv im Geiste Existirende schon oben ausgeschieden wurde, ein reeller Begriff ist, so kann auch hinsichtlich der Kategorien kein Zweisel bestehen, wie es z. B. Metaph. Z, 4. p. 1030, b, 11. klar genug zeigt: "Bon dem Seienden bedeutet das eine eine Substanz (rose ri), das andere ein Quantum (nosov), das andere ein Quale (nosov)." 37) Ebenso De anim. II, 1. p. 412, a, 6.

<sup>36)</sup> Gefc. b. Rateg. S. 210.

<sup>37)</sup> Metaph. Z, 4. p. 1030, b, 11. τὸ δὲ ὂν τὸ μὲν τόθε τι, τὸ δὲ ποσόν, τὸ δὲ ποιόν τι σημαίνει.

Metaph. A, 7. p. 1017, a, 22. H, 6. p. 1045, a, 36.  $\Theta$ ,1. p. 1045, b, 32. und mit ihnen eine Menge anderer Stellen, die wir zum Theil sogleich weiter unten anführen werden, wo wir das Berbältniß des unbestimmten öv zu den Kategorien einer näheren Brufung unterwerfen. 38)

Ferner ergibt sich die Wahrheit unserer Behauptung aus ben Ausbruden, Die Ariftoteles jur Bezeichnung ber Rategorien gewählt hat. So nennt er fie z. B. Allgemeinbegriffe - xoiva wie im dritten Buche der Physik. "Gin xocvor für diese kann man, sagen wir, nicht finden, das weder eine Substang, noch ein Quantum, noch ein Quale, noch fonft eine von den Rategorien ware." Bergleiche Anal. post. II, 13. Metaph. A, 4. 39) Auch hierauf werden wir fpater gurudtommen. 40) Ferner werben die Kategorien Gattungen — yévy — genannt, wie im ersten Buche über die Seele: "Bor Allem aber ift es wohl nöthig, zu unterscheiden, in welcher von den Gattungen, und was die Seele sei, ich meine nämlich, ob sie ein Einzelwesen und eine Substanz, oder ein Quale, ober ein Quantum, oder auch eine andere von den Kategorien sei, die wir unterschieden haben." Andere Stellen f. u. 41) Wenn aber an einigen Orten die Rategorien nicht ra γένη schlechthin, sondern τα γένη των κατηγοριών heißen, 42) so erklart Bonip a. a. D. biesen Genitiv als Genitiv der Appofition, so daß also gerade dasselbe, wie in den vorigen Stellen gesagt wurde. Wollte es aber auch Jemand als "die Gattungen ber Pradicate" erklaren, fo verfchluge und dies bier nichts, da die Gattungen deffen, mas prädicirt mird, eben auch Gat=

<sup>28)</sup> S. u. (3.

Phys. III, 1. p. 200 b, 34. κοινὸν δ' ἐπὶ τούτων οὐδὲν ἔστι λαβεῖν, ως φαμέν, δ οῦτε τόδε οῦτε ποσὸν οῦτε ποιὸν οῦτε τῶν ἄλλων κατηγορημάτων οὐδέν. Anal. post. II, 13. p. 96, b, 20. Metaph. A, 4. p. 1070, b, 1.

<sup>40)</sup> S. u. § 4.

<sup>1)</sup> De anim. I, 1. p. 402, a, 22. πρώτον δ΄ ίσως ἀναγκαίον διελείν ἐν τίνι τῶν γενῶν καὶ τί ἐστι, λέγω δὲ πότερον τόθε τι καὶ οὐσία ἢ ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ καί τις ἄλλη τῶν διαιρεθεισῶν κατηγοριῶν. Betgl. unten S. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Top. I, 15. p. 107, a, 3. ibid. 9. p. 103, b, 20. Soph. elench. 22. p. 178, a, 5. Anal. post. I, 22. p. 83, b, 15. u. a. a. D.

tungen, und folglich Begriffe sein muffen. Endlich weisen auch der Name xaxnyogiai selbst — mag man nun der von Tren= belenburg, oder ber von Bonip gegebenen Erklärung folgen 43) und besonders die ihn an andern Stellen ersetenden Ausbrucke κατηγορήματα, κατηγορούμενα (Phys. III, 1. p. 201, a, 1; Metaph. Z, 1. p. 1028, a, 33. A, 4. p. 1070, b, 1. u. a. a. D.) und λεγόμενα (De coel. III, 1. p. 298, a, 28. cat. 4. p. 1, b, 25. u. a. a. D.) darauf hin, daß wir in den Kategorien Begriffe, nicht blog Orte fur Begriffe befigen. Beißen die Rategorien diaipedeig, mie Top. IV, 1. p. 120, b, 36., so will dies eben nur fagen, fie feien die Siaigertevra (Bergl. Anal. prior. I, 37. p. 49, a, 7. Phys. V, 1. p. 225, b, 5.), b. i. die Begriffe, in welche das Seiende eingetheilt wird [διαιρείται τό ὄν]. 44) Aber auch πτώσεις werden sie genannt, 45) wie erklärt fich dieser Rame? Bonip macht mit Recht darauf aufmerksam, "daß nicht πτώσεις allein, sondern erft in feiner Berbindung mit ὄν und μη ὄν (τὸ κατά τάς πτώσεις μη ὄν) jur Bezeichnung der Kategorien verwendet wird." Wir burfen bemnach annehmen. fagt er, daß dem Aristoteles dieses Wort allein und für fich nicht bestimmt genug schien, um wie γένη oder τα πρώτα als Name für die Rategorien gebraucht zu werden." 46) Die Eudemische Ethik 47) allerdings gebraucht nroois allein in demselben Sinne wie xarnyogla, aber sie ift ja nur einem Schüler bes Aristoteles, nicht ibm selbst zuzuschreiben. Seine Bezeichnung. τὸ κατά τὰς πτώσεις ὄν läßt die Kategorien nur neuerdings als οντα, folglich als Begriffe und nicht blog als Kächer für Begriffe erfcheinen.

Wir sagen nicht bloß als Facher für Begriffe und läugnen also nicht, daß fie wirklich auch das Fachwert abgeben, in

<sup>43)</sup> Bergl. oben S. 78. u. S. 77. und unten § 5.

<sup>44)</sup> Bergl. über bie Bebeutung von diaigeois Anal. prior. I, 31. Anal. post. II, 13. p. 96, b, 25.

<sup>45)</sup> Metaph. N, 2. p. 1089, a, 26. τὸ μὲν κατὰ τὰς πτώσεις μὴ ὂν ἰσαχῶς ταϊς κατηγορίαις λέγεται.

<sup>46)</sup> Bonitz, a. a. D. S. 614.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Eth. Eudem. I, 8. p. 1217, b, 29.

welches die übrigen reellen Begriffe eingetragen werden, und die verschiedenen Orte bestimmen, in die sich dieselben vertheilen. Bielmehr wird sich, wenn wirklich die Kategorien allgemeine Gattungsbegriffe sind, auch dies in nothwendiger Folgerung als wahr ergeben; denn jede Gattung umschließt mit einer einzigen weiteren Gränze alle ihr untergeordneten Arten und Individuen, diese sind in ihr, sie ist gewissermaßen der Ort für ste. Aber auch das Umgekehrte scheint nothwendig zu sein, daß nämlich der gemeinsame Ort für Begriffe durch ein Genus oder doch einen analogen Allgemeinbegriff bestimmt werde. Und somit möchte sich auch in dieser Weise, schon auf rationellem Wege, ergeben, daß wenn die Kategorien, wie jene behaupten, das Fachwerk für Begriffe sind, sie nicht bloß ein Fachwerk für sie sein konnen, sondern zugleich selbst Begriffe sein müssen.

Bir fagen:

§ 3. II. Die Aategorien sind verschiedene Bedeutungen des öv, das nar' a'valoyiav von ihnen ausgesagt wird, und zwar in doppelter Weise, nach der Analogie der Proportionalität und nach der Analogie zum gleichen Terminus.

Aus diesem Sate erhält der vorige eine weitere Bestättigung. Er enthält aber drei Behauptungen: 1) daß das κατα τα σχήματα της κατηγορίας getheilte ὄν nicht wie ein synonymer Begriff, wie eine Gattung in ihre Arten getheilt werde, sondern wie ein δμώνυμον, das nach seinen Bedeutungen unterschieden wird; 2) daß das ὄν für die verschiedenen Kategorien, wenn auch homonym, doch nicht eine bloß zusällige Namensgleichheit (ἀπο τύχης δμώνυμον) sei, daß vielmehr eine Einheit der Analogie unter ihnen stattsinde; 3) endlich, daß diese Analogie unter ihnen eine zwiesache sei, nicht bloß eine Analogie der Proportionalität, sondern auch eine Analogie zum gleichen Terminus. Wir hossen dieses, Punct für Punct, die zu völliger Gewißheit aus den verschiedenen Aeußerungen unseres Philosophen darzuthun.

Bas also das Erste betrifft, so erinnern wir uns, wie wir, da es uns im Anfange unserer Untersuchungen darum zu thun war, vor Allem die Bielbeutigkeit des ov als bie Meinung des

Ariftoteles festzustellen, biefelbe mit ben Borten ausgebrückt fanben: τὸ ον λέγεται πολλαχώς, das Seiende wird in vielfacher Weise gesagt. Das noddazws bezeichnet also nicht etwa bloß, daß etwas vielfach, d. h. oftmals und von Bielem, sondern auch, daß es in vielfacher Bedeutung ausgesagt werde. Aber dieses τό ον λέγεται πολλαχώς finden wir nicht bloß, wo es fich um jene erfte Scheidung bes ov, die ber Ordnung unserer Abhandlung zu Grunde liegt, handelt, sondern auch da, wo das ov ber Rategorien in diese getheilt wird. Go im Anfange des fiebenten Buches der Metaphysit: "Das Seiende wird in vielfacher Beise gesagt; benn bas eine bedeutet eine Substanz und ein Einzelwefen, das andere ein Beschaffenes, oder ein Großes, ober sonst eines von dem, was so prädicirt wird." 48) Ebenso im fünften Buche: "Als solches (xaI' avra) feiend wird genannt, was die Figuren der Rategorie bedeutet; benn fo vielfach ausgesagt wird, so vielfache Bedeutungen hat das Sein. Da nun von dem, mas pradicirt wird, einiges eine Substang bezeichnet, anderes ein Beschaffenes, anderes ein Großes, anderes ein Relatives, anberes ein Thun ober Leiden, anderes ein Wo, anderes ein Wann, so bedeutet das Sein mit jedem von diesen ein und dasselbe." 49) Und im zweiten Kapitel des vierzehnten Buches, wo durch ben Busammenhang der Sinn des nollaxog recht deutlich hervortritt, fagt er: "Allein erftlich wird bas Seiende in vielfacher Beife gesagt. Es bezeichnet bald eine Substanz, bald ein Beschaffenes, baldzein Großes, und so die andern Kategorien." 50) . . .

٠,

Metaph. Z, 1. p. 1028, a, 10. τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς, καθάπερ διειλόμεθα πρότερον ἐν τοῖς περὶ τοῦ ποσαχῶς · σημαίνει γὰρ τὸ μὲν τἱ ἐστι καὶ τόθε τι, τὸ δὲ ὅτι ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ τῶν ἄλλων ἔκαστον τῶν οὕτω κατηγορουμένων.

Metaph. A, 7. p. 1017, a, 22. καθ' αὐτὰ δὲ εἶναι λέγεται ὅσακερ σημαίνει τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας, ὁσαχῶς γὰρ λέγεται, τοσαυταχῶς τὸ εἶναι σημαίνει. ἐπεὶ οὖν τῶν κατηγορουμένων τὰ μὲν τί ἐστι σημαίνει, τὰ δὲ ποιόν, τὰ δὲ ποσόν, τὰ δὲ πρός τι, τὰ δὲ ποιείν ἢ πάσχειν, τὰ δὲ ποῦ, τὰ δὲ πότε, ἐκάστω τούτων τὸ εἶναι ταὐτὸ σημαίνει.

<sup>50)</sup> Metaph. N, 2. p. 1089, a, 7. καίτοι πρῶτον μέν, εἰ τὸ ὄν, πολλαχῶς τὸ μὲν γὰρ ὅτι οὐσίαν σημαίνει, τὸ δ' ὅτι ποιόν, τὸ δ' ὅτι ποσόν, καὶ τὰς ἄλλας δὴ κατηγορίας.....

Demaufolge laugnet er benn auch in diesem Rapitel, ben Blatonifern gegenüber, daß das Suvauer or ein einziger Begriff sein könne, da es ja doch in jeder Kategorie des vieldeutigen ör gefunden werde. 51) Wir haben dies schon im vorigen Rapitel berührt und haben bort auch von der xivnois sprechend gesehen, daß sie sich in mehreren Kategorien findet, darum wird nun auch von ihr erklärt, fie konne nicht eine für alle Rategorien sein, weil überhaupt für diese gemeinsame Begriffe fich nicht finden ließen. 52) So behauptet auch das zehnte Kapitel des fünften Buches der Metaphysit, weil das Seiende vielfach gesagt werde, fo folge bies auch für alle andern Begriffe, die ihm beigelegt murben, fo daß auch das Identische, und das Berschiedene, und das Entgegengesette in jeder Rategorie ein anderes zu nennen sei. 63) Besonders flar drudt es aber eine Stelle der Nicomachischen Ethik aus, die Trendelenburg hiefur citirt: "Beil das Bute", heißt es bort, "in so vielfacher Beise gesagt wird, wie bas Seiende (wird es ja doch im Substantiellen gefagt, wie der Gott und der Berstand, und in bem Beschaffenen die Tugenden, und in dem Großen das rechte Maaß, und in dem Relativen das Nugliche, und in ber Zeit die Gelegenheit, und in bem Ort die Wohnung und anderes Derartige), so ist offenbar, daß es wohl nicht ein für Alle gemeinsamer und einiger Begriff fein tann; benn fonft wurde es wohl nicht in allen Rategorien gefagt werben, sondern in einer einzigen." 84).

So erklart benn auch das acht und zwanzigste Kapitel des

<sup>1)</sup> S. oben S. 50. Anm. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Phys. III, 1. p. 200, b, 34. und Metaph. K.

Metaph. A, 10. p. 1018, a, 35. ἐπεὶ δὲ τὸ ἔν καὶ τὸ ὄν πολλαχῶς λέγεται, ἀκολουθεῖν ἀνάγκη καὶ τάλλα ὅσα κατὰ ταῦτα λέγεται, ὥστε καὶ ταὐτὸν καὶ τὸ ἔτερον καὶ τὸ ἐναντίον, ὥστ' εἶναι ἔτερον καθ' ἐκάστην κατηγορίαν.

Eth. Nicom. I, 4. p. 1096, a, 23. ἔτι ἐπεὶ τἀγαθὸν ἰσαχῶς λέγεται τῷ ὅντι (καὶ γὰρ ἐν τῷ τί λέγεται οἶον ὁ θεὸς καὶ ὁ νοῦς καὶ ἐν τῷ ποιῷ αἱ ἀρεταὶ καὶ ἐν τῷ ποιῷ τὸ μέτριον καὶ ἐν τῷ πρός τι τὸ χρήσιμον καὶ ἐν χρόνῳ καιρὸς καὶ ἐν τόπῳ δίαιτα καὶ ἔτερα τοιαῦτα), ὅῆλον ὡς οὺκ ἄν εἴη κοινόν τι καθόλου καὶ ἔν · οὐ γὰρ ἄν ἐλέγετ' ἐν πάσαις ταὶς κατηγορίαις, ἀλλ' ἐν μία μόνη.

fünften Buches ber Metaphysit mit aller Bestimmtheit, daß, mas verschiedenen Rategorien angebore, fein gemeinsames Genus habe, und daß die Rategorien fich weber auf einander, noch auf ein einziges Söheres zurückführen ließen. 55) Und dem entsprechend läugnet denn auch Aristoteles auf der andern Seite von dem Seienden, daß es eine Gattung sein könne, wie 3. B. im dritten Buche der Metaphysik: "Weder das Eine, noch das Seiende kann für die Seienden Gattung fein." 56) Bergleiche damit Top. IV, 6. p. 127, a, 28. So lehrt auch bas achte Buch ber Detaphysit, daß das Seiende nicht wie ein Genus, das in Species zerfällt, durch Differenzen contrahirt werde, sondern daß es je nach seiner Bedeutung fogleich, das eine Substanz, das andere Quale, das andere Quantum sei 57) u. f. w., und im fiebenten Buche der Metaphysik wird das o'r als ein unbestimmter Ausdruck bezeichnet, der erst durch die Kategorien Bestimmtheit empfange. 58)

Wir tommen zu bem, mas wir an zweiter Stelle behaupteten, daß nämlich bem ov, wie es den verschiedenen Rategorien

Metaph. Δ, 28. p. 1024, b, 9. ἔτερα δὲ τῷ γένει λέγεται ὧν ἔτερον τὸ πρῶτον ὑποκείμενον καὶ μὴ ἀναλύεται θάτερον εἰς θάτερον μηδ' ἄμφω εἰς ταὐτόν, οἰον ¨ ὅσα καθ' ἔτερον σχήμα κατηγορίας τοῦ ὅντος λέγεται. τὰ μὲν γὰρ τί ἐστι σημαίνει τῶν ὅντων, τὰ δὲ ποιόν τι, τὰ δ' ὡς διήρηται πρότερον οὐδὲ γὰρ ταῦτα ἀναλύεται οῦτ' εἰς ἄλληλα οῦτ' εἰς ἔν τι. Bergi. Anal. prior. I, 27. p. 43, a, 29. unb Metaph. I, 3. p. 1054, b, 27.

<sup>56)</sup> Metaph. B, 3. p. 998, b, 22. οὐχ οἶόν τε δὲ τῶν ὄντων οὕτε τὸ ἐν οὕτε τὸ ὂν εἶναι γένος.

<sup>\*7)</sup> Metaph. H, 6. p. 1045, a, 36. Aristoteles erstärt, in welcher Beise bie separaten Substanzen, die nicht aus Form und Materie bestehen, Eines seien: δσα δὲ μὴ ἔχει ὕλην, μήτε νοητὴν μήτε αἰσθητήν, εὐθύς ὅπερ ἔν τι εἶναί ἐστιν ἔκαστον, und ersäutert dies durch das Beispiel des ὅr, das sogleich in die Kategorien zersalle, ohne etwas Anderes als Differenz zu erwarten, damit es diese oder jene Kategorie werde, ἄσπερ καὶ ὅπερ ὄν τι, τὸ τόδε, τὸ ποιόν, τὸ ποσόν. διὸ καὶ οὐκ ἔνεστιν ἐν τοῖς ὁρισμοῖς οὕτε τὸ ὄν οὕτε τὸ ἔν, καὶ τὸ τί ἦν εἶναι εὐθύς ἔν τί ἐστιν ἄσπερ καὶ ὄν τι. κ. τ. λ.

Metaph. Z, 3. p. 1029, a, 20. λέγω δ' ϋλην ή καθ' αύτὴν μήτε τὶ μήτε ποσὸν μήτε ἄλλο μηθὲν λέγεται οἰς ὥρισται τὸ ὄν.

jutommt, wenn nicht jene ftrengere Einheit bes Genus, doch bie der Analogie, die ja weiter reicht und auch δμώνυμα umfaßt, von Aristoteles jugeschrieben werde. Wir finden diese Ginheit der Analogie von der generellen unterschieden und ihr übergeordnet in dem Buche περί των ποσαχώς, dem d der Metaphysik im sechsten Kapitel: "Einiges ist numerisch (individuell) Eins. anderes ber Species nach, anderes ber Gattung nach, anberes ber Analogie nach. Dem Individuum nach Gines ift, mas in Einer Materie ift, der Species nach ist Eines, mas in der Definition übereinstimmt, der Gattung nach ift Gines, mas Diefelbe Figur der Rategorie bat, der Analogie nach aber, mas fich verhalt wie eines jum andern. Immer aber ift das folgende mit dem vorhergehenden verbunden, wie, mas dem Individuum nach, auch ber Species, nach Eines ift, mabrent nicht alles, was der Species nach, dem Individuum nach Eines ift; aber ber Gattung nach ift alles Eines, was ber Species nach es ift, mahrend nicht alles, mas ber Gattung nach, ber Species nach, wohl aber der Analogie nach Gines ift, wogegen, mas der Analogie nach, nicht alles der Gattung nach Eines ift." 59) (Bergl. De part. anim. I, 5. p. 645, b, 26. Metaph. N, 6. p. 1093, b, 19.) Da die den verschiedenen Kategorien angehörigen Begriffe alle orra genannt werden, fo ergeben fich die julest angefügten Bemerkungen des Aristoteles von selbst als richtig, wenn man bem ör die Einheit der Analogie zuerkennt. Dies thut Aristoteles mit klaren Borten, 3. B. im vierten Buche ber Metaphyfit: "Das Seiende wird zwar in vielfacher Bedeutung fo genannt, allein

Metaph. Δ, 6. p. 1016, b, 31. ἔτι δὲ τὰ μὲν κατ' ἀριθμόν ἐστιν ἔν, τὰ δὲ κατ' εἰδος, τὰ δὲ κατὰ γένος, τὰ δὲ κατ' ἀναλογίαν, ἀριθμῷ μὲν ὧν ἡ ῦλη μία, εἴδει δ' ὧν ὁ λόγος εἰς, γένει δ' ὧν τὸ αὐτὸ σχῆμα τῆς κατηγορίας, κατ' αναλογίαν δὲ ὅσα ἔχει ὡς ἄλλο κρὸς ἄλλο. ἀεὶ δὲ τὰ ὕστερα τοῖς ἔμπροσθεν ἀκολουθεί, οἰον ὅσα ἀριθμῷ καὶ εἴδει ἔν, ὅσα δ' εἴδει οὐ πάντα ἀριθμῷ· ἀλλὰ γένει πάντα ἔν ὅσαπερ καὶ εἴδει · ὅσα δὲ γένει οὐ πάντα εἴδει ἀλλ' ἀναλογία · ὅσα δὲ ἔν ἀναλογία, οὐ πάντα γένει. De part. anim. I, 5. p. 645, b, 26. τὰ μὲν γὰρ ἔχουδι τὸ κοινὸν κατ' ἀναλογίαν, τὰ δὲ κατὰ γένος, τὰ δὲ κατ' εἴδος. Metaph. N, 6. p. 1093, b, 19. ἐν ἐκάστη γὰρ τοῦ ὄντος κατηγορία ἔστι τὸ ἀνάλογον.

im Berhaltniß zu Einem und zu Einer Natur und nicht homonym, sondern, wie auch das Gesunde alles im Berhaltniß zur Gesundheit, das eine, weil es sie schüpt, das andere, weil es sie bewirkt, bas andere, weil es Zeichen ber Gefunbheit, bas andere, weil es für fie empfänglich ift; ober wie das Aerztliche im Berhaltniß zur Arzneikunst u. s. w. 40) Ebenso im vierten Rapitel bes fiebenten und im dritten bes eilften Buches.

Im Anfange des Buches der Kategorien hatte Aristoteles alle Dinge, denen ein Name gemeinsam zukömmt, in δμώνυμα und συνώνυμα getheilt. Die Art, wie er sie unterschied, schloß jedes Dritte aus, benn er fagt: "Homonym wird genannt, was nur einen gemeinsamen Ramen bat, mahrend der damit bezeichnete Begriff ein verschiedener ift, wie z. B. das Pferd und bas gemalte Bferd ein Thier ift. . . . Spnonpm aber wird genannt, was nicht bloß dem Namen, fondern auch dem Begriff nach dasselbe ift, wie z. B. das Bferd und der Ochse ein Thier ift." 61) Rach diesen Bestimmungen würde das ov, das in die verschiedenen Rategorien zerfällt, da es kein συνώνυμον ist, wie wir ge-

κατά τουνομα λόγος της οὐσίας ετερος, οίον ζώον ο τε άνθρωπος καί το γεγραμμένον. . . . συνώνυμα δε λέγεται ών το τε δνομα κοινον καὶ ό κατά τουνομα λόγος της ούσίας ο αυτός, οίον ζώον ο τε άνθρωπος

καὶ ὁ βοῦς.

Metaph. Γ, 2. p. 1003, a, 33. τὸ δὲ ὂν λέγεται μὲν πολλαχῶς, ἀλλὰ πρός εν και μίαν τινά φύσιν, και ούχ όμωνύμως άλλ' ώσπερ και τὸ ύγιεινον απαν προς ύγιειαν, το μεν τῷ φυλάττειν, το δε τῷ ποιείν, τὸ δὲ τῷ σημείον είναι τῆς ὑγιείας, τὸ δ' ὅτι δεκτικὸν αὐτῆς. καὶ τὸ ιατρικόν πρός ιατρικήν· τὸ μέν, γὰρ τῷ ἔχειν τὴν ιατρικήν λέγεται ιατριχόν, τὸ đẻ τῷ εὐφυὲς εἶναι πρὸς αὐτήν, τὸ đẻ τῷ ἔργον εἶναι τῆς **ἐατρικής. ὁμοιοτρόπως δὲ καὶ ἄλλα ληφόμεθα λεγόμενα τούτοις, οῦτω** δε παὶ τὸ ὅν λέγεται πολλαχώς μεν, άλλ' ἄπαν πρὸς μίαν ἀρχήν τὰ μεν γαρ ότι οὐσίαι, όντα λέγεται, τα δ' ότι πάθη οὐσίας, κ. τ. λ. Metaph. Z, 4. p. 1030, a, 32. δεί γὰρ ἢ όμωνύμως ταῦτα (sc. τὸ ποιὸν καὶ ποσὸν κ. τ. λ.) φάναι είναι ὅντα, ἢ προστιθέντας καὶ ἀφαιρούντας, ωσπερ και το μη έπιστητον έπιστητόν, έπει το γε ορθόν έστι μήτε όμων ύμως φάναι μήτε ώσα ύτως, άλλ' ώσπες το ίατρικον τῷ πρὸς τὸ αὐτὸ μὲν καὶ ἔν, οὐ τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ἔν, οὐ μέντοι οὐδὲ όμωνύμως οὐδε γὰρ ἰατρικὸν σῶμα καὶ ἔργον καὶ σκεῦος λέγεται οὕτε όμωνύμως ούτε καθ' έν, άλλα πρός έν. Cf. Metaph. K, 3. p. 1060, b, 32. 61) Categ. 1. p. 1, a, 1. όμώνυμα λέγεται ών ὄνομα μόνον κοινόν, δ δὲ

feben haben, nothwendig ein δμώνυμον sein. Wenn daher Arisstoteles in den angeführten Stellen der Metaphysik ihm eine mittlere Stellung zwischen dem einen und andern zu geben scheint, so gebraucht er das Wort δμώνυμον in einem engeren Sinne, in welchem es nur das befaßt, was er an einem andern Orte das zufällig Homonyme (ἀπὸ τύχης δμώνυμον) nennt, welches dem der Analogie nach Homonymen (δμώνυμον κατ' ἀναλογίαν) entgegengesett ist. 62) Ein solches ἀπὸ τύχης δμώνυμον ist also das Seiende für die Kategorien nicht, es kömmt ihnen in analoger Weise zu.

Allein um zu verstehen, was dies besage, muß man wissen, was Aristoteles hier sowohl, als überhaupt unter seiner &valopia versteht, und dies wollen wir jest an dritter Stelle erörtern. Trendelenburg hat in seiner Geschichte der Kategorienlehre über die Bedeutung der Analogie eingehende Untersuchungen angesstellt. 63) Bas er uns lehrt, ist Folgendes:

Die Analogie in der ersten und ursprünglichen Bedeutung, sagt er, sei etwas Quantitatives, sie sei die mathematische Proportion, und ihr Wesen bestehe in der Gleichheit von Berhältnissen [lootns doywn]. 64) Allein auch im Gediete der Qualität ist eine Proportion möglich, wovon wir so eben ein Beispiel in der aus der Nicomachischen Ethik angeführten Stelle hatten: wie in dem Leibe die Sehkraft, so, hieß es dort, sei in der Seele der Verstand. 65) Zwei Stellen, die Trendelenburg anführt, be-

Eth. Nicom. I, 4. p. 1096, b, 25. οὐκ ἔστιν ἄρα τὸ ἀγαθόν κοινόν τι κατὰ μίαν ἰδέαν. ἀλλὰ πῶς δὴ λέγεται; οὐ γὰρ ἔοικε τοἰς γε ἀπὸ τύχης ὁμωνύμοις. ἀλλ' ἀρά γε τῷ ἀφ' ἐνὸς εἶναι, ἢ πρὸς ἐν ἄπαντα συντελεῖν; ἢ μᾶλλον κατ' ἀναλογίαν. ὡς γὰρ ἐν σώματι ὅψις, ἐν ψυχῇ νοῦς, καὶ ἄλλο δὴ ἐν ἄλλω.

<sup>69)</sup> Beich. b. Rateg. G. 152 ff.

<sup>64)</sup> Eth. Nicom. V, 6. p. 1131, a, 31.

<sup>68)</sup> S. Mnm. 62. Andere Beifpiele gibt Top. I, 17. p. 108, a, 7. την δε όμοιότητα σκεπτέον ἐπί τε τῶν ἐν ἐτέροις γένεσιν, ὡς ἔτερον πρὸς ἔτερόν τι, οὕτως ἄλλο πρὸς ἄλλο, οἶον ὡς ἐπιστήμη πρὸς ἐπιστητόν, οὕτως αἴοθησως πρὸς αἰσθητόν καὶ ὡς ἔτερον ἐν ἐτέρω τινί, οὕτως ἄλλο ἐν ἄλλω, οἶον ὡς ὄφις ἐν ἀφθαλμῶ, νοῦς ἐν ψυχῆ, καὶ ὡς γαλήνη ἐν θαλάσση, νηνεμία ἐν ἀέρι. Μικ Anal. prior. I, 46, p. 51, b, 22.

meifen (mas Trendelenburg meniger bestimmt bervorhebt), daß eine folche qualitative Proportion in doppelter Beise statthat: 1) Wenn ein und dieselbe Qualität in gleichem ober verschiede nem Grade sbenn die Qualität läßt ja το μαλλον και το ήττον 3u] 66) verschiedenen Subjecten zukömmt, 3. B. der Rörper A ift warmer als der Körper B, wie B warmer als der Körper C hier findet gewissermaßen noch eine Bergleichung nach dem Quantum, nach dem Mage statt, aber nicht xara to ποσον ή ποσον, sondern nach dem Quantum der Kraft (ή δύνανταί τι), oder dgl. - 2) Wenn verschiedene Qualitaten fich in derfelben Beife zu mehreren Gubjecten verhalten, g. B. wenn wir sagen: wie dieses warm ift, so ift jenes weiß. 67) Die lettere ift die Analogie, die Aristoteles ausschließlich mit diefem Namen bezeichnet. 68) Und so ist denn bas ανάλογον allgemeiner, als das κοινόν, wenn dieses sich innerhalb derselben Kategorie bewegt; 69) es kann auch in den verschiedenen Rategorien Gemeinschaft fliften. "Durch alle Rategorien des Seienden, heißt es im vierzehnten Buche ber Metaphysik, 70) geht das Analoge; wie das Gerade in der Länge, so

Phys. I, 7. p. 191, a, 7. De part. animal. I, 5. p. 645, b, 6. 9. Metaph.  $\Theta$ , 6. p. 1048, b, 5.

<sup>66)</sup> Categ. 8. p. 10, b, 26. ἐπιδέχεται δὲ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἦττον τὰ ποιά.

<sup>67)</sup> De gen. et corr. II, 6. p. 333, a, 23. εἰ δὲ μὴ οὕτω κατὰ τὸ ποσὸν συμβλητὰ ώς ποσὸν ἐκ ποσοῦ, ἀλλ' ὅσον δύναται, οἰον εἰ κοτύλη ὕδατος ἴσον δύναται ψύχειν καὶ δέκα ἀέρος καὶ οὕτως κατὰ τὸ ποσὸν οὐχ ἡ ποσὸν συμβλητὰ ἀλλ' ἡ δύνανταί τι. εἴη δ' ἄν καὶ μὴ τῷ τοῦ ποσοῦ μέτρῳ συμβάλλεσθαι τὰς δυνάμεις, ἀλλὰ κατ' ἀναλογίαν, οἰον ώς τόδε λευκὸν τόδε θερμόν. τὸ δ' ώς τόδε σημαίνει ἐν μὲν ποιῷ τὸ ὅμοιον ἐν δὲ ποσῷ τὸ ἴσον.

<sup>68)</sup> De part. animal. I, 4. p. 644, a, 16. ὅσα μὲν γὰρ διαφέρει τῶν γενῶν καθ' ὑπεροχὴν καὶ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἦττον, ταὕτα ὑπέζευκται ἐνὶ γένει, ὅσα δ' ἔχει τὸ ἀν άλογον, χωρίς ' λέγω δ' οἰον ὅρνις ὅρνιθος διαφέρει τῷ μᾶλλον ἢ καθ' ὑπεροχήν (τὸ μὲν γὰρ μακρόπτερον τὸ δὲ βραχύπτερον), ἰχθύες δ' ὅρνιθος τῷ ἀνάλογον (ὁ γὰρ ἐκείνῳ πτερόν, θατέρῳ λεπίς).

<sup>69)</sup> Dieses ift bas xocrór im strengen Sinne bes Wortes. Bergl. oben S. 83. Anm. 39. die aus Phys. III, 1. citirte Stelle. Einen weiteren Sprachgebrauch s. u. § 4.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Metaph. N, 6. p. 1093, b, 18. έν έκάστη γαρ τοῦ ὅντος κατηγορία έστὶ

ist in der Breite das Ebene, in der Zahl vielleicht das Gerade, in der Farbe das Weiße." Bergleiche auch A, 6. p. 1016, b, 31. Metaph. A, 4. p. 1070, a, 31. ibid. b, 16. ibid. b, 26. ibid. 5. p. 1071, a, 30. u. s. w. "So stellen sich, schließt Trendelenburg, die Kategorien bei Aristoteles, wenn man, was sie gemeinschaftslich haben können, betrachtet."

Man begreift wohl, wie unter den dem Namen, aber nicht dem Begriffe nach gleichen Dingen, unter den duwvóuois, die aveiloga, wenn sie so gesaßt werden, von den and róxys duwróuois geschieden und, als die weniger homonymen, nach einem etwas engeren Gebrauche des Worts gänzlich vom duwvouor ausgeschlossen werden. Sie nähern sich schon einigermaßen den Synonymen; denn außer dem gemeinsamen Namen haben sie, wenn nicht eine Gemeinschaft, doch leine Berwandtschaft der Begriffe, wenn nicht Identität, doch Aehnlichseit, wenn nicht Gleicheit des Wesens, doch Gleicheit des Berhältnisses. Es ist gewißein Unterschied zwischen einer Homonymie, wie z. B. die, wonach der Stern und der Kriegsgott Mars genannt werden, und einer andern, wie wenn wir den Fürsten unter den Menschen, den Adler unter den Bögeln, den König auf dem Schachbrett u. dgl. einen König nennen.

Auch versteht man ganz wohl, wie das öv, wenn es für die verschiedenen Kategorien nicht synonym sein kann, jedenfalls dieser proportionellen Aehnlichkeit für dieselben nicht entbehrt. Denn wie der Mensch zu seinem substantiellen Sein, zur ovolæ, so verhält sich z. B. das Weiße zum noióv, als dem ihm entssprechenden öv, und die Zahl sieben zum nooóv u. s. w. Es ist also hier eine Gleichheit der Verhältnisse, eine Analogie, wie Trendelendurg sie erklärt, und wie Aristoteles sie allerdings für seine Kategorien behauptet hat. 72)

τὸ ἀνάλογον, ώς εὐθὺ ἐν μήκει, οὕτως ἐν πλάτει τὸ ὁμαλόν ἴσως, ἐν ἀριθμῷ τὸ περιττόν, ἐν δὲ χρόα τὸ λευκόν.

<sup>71)</sup> Befch. b. Rateg. S. 157.

<sup>12) 3.</sup> B. Metaph. Z, 1. p. 1028, a, 36. καὶ εἰδέναι τότ' οἰόμεθα ἔκαστον μάλιστα ὅταν τί ἐστιν ὁ ἄνθρωπος γνῶμεν ἢ τὸ πῦρ, μᾶλλον ἢ τὸ ποιὸν ἢ τὸ ποτὸν ἢ τὸ κοῖ, ἐπεὶ καὶ αὐτῶν τούτων τότε ἔκαστον ἴσμεν, ὅταν τί ἐστι τὸ ποσὸν ἢ τὸ ποιὸν γνῶμεν, λείςt bieß beutlich.

Allein hiemit scheint und ber Gedanke bes Ariftoteles und ber Grund, weßhalb er das ov der Kategorien von den eigent. lichen homonymen getrennt wiffen wollte, noch nicht in erschöpfender Beise angegeben. In den oben angeführten Stellen hob er nicht das hervor, daß die Kategorien gemeinsam als ör bezeichnet murben, weil, wie bas ber einen Bugehörende ju bem einen, bas in ber andern Enthaltene ju bem andern Seinsbeariffe fich verhalte, sondern er fagte: "bas Seiende wird in vielfacher Bedeutung gefagt, aber im Berhaltniffe ju Ginem und zu Einer einzigen Natur;" 73) und dieses Eine, diese einzige Natur, ist die Substanz, wie wir fogleich aus dem Folgenden entnehmen: "Die Einen werden Seiende genannt, weil fie Substangen, die Andern, weil fie Bassionen der Substang find u. f. m." 74) Go fagt er auch im ersten Rapitel des Buches Z 75): "Das Seiende wird in vielfacher Beife gefagt. . . Denn bas eine bedeutet eine Substang, bas andere ein Beschaffenes ober ein Großes u. f. w. Da aber bas Seienbe in fo vielfacher Bedeutung gesagt wird, so ift klar, daß das erfte Seiende unter ihnen die Befenheit ift, die die Substang bedeutet. . Die übrigen aber werden Seiende genannt, weil von dem also Seis enden die einen Qualitaten, die andern Quantitaten, andere leidende Buftande ober etwas anderes Derartiges find." Bergleiche Metaph. O, 1. p. 1045, b, 28. und K, 3. p. 1061, a, 8. So stellen benn auch zwar die Beispiele, auf die Trendelenburg hinweist (f. o.), allerdings die Analogie als eine qualitative Proportion dar, allein die Beispiele, die Aristoteles gur Erlauterung der Art und Beise, wie das on den Rategorien zar'

<sup>73)</sup> Metaph. I, 2. p. 1003, a, 33. f. oben S. 91. Anm. 60.

<sup>74)</sup> Ibid.

<sup>76)</sup> Metaph. Z, 1. p. 1028, a, 10. τὸ ὂν λέγεται πολλαχώς.... σημαίνει γὰρ τὸ μὲν τί ἐστι καὶ τόθε τι, τὸ δὲ ὅτι ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ τῶν ἄλλων ἔκαστον τῶν οὕτω κατηγορουμένων. τοσαυταχῶς δὲ λεγομένου τοῦ ὅντος φανερὸν ὅτι τούτων πρῶτον ὂν τὸ τί ἐστιν, ὅπερ σημαίνει τὴν οὐσίαν.... τὰ δ' ἄλλα λέγεται ὄντα τῷ τοῦ οὕτως ὅντος τὰ μὲν ποσότητας εἶναι, τὰ δὲ ποιότητας, τὰ δὲ πάθη, τὰ δὲ ἄλλο τι τοιοῦτον.

avadoriav zukomme, une angeführt bat, wollen nichts Derartiges zeigen. Wenn die Diat gefund genannt wird, weil fie die Befundheit erhalt, fo ift ber Grund ber Participation bes Namens offenbar bier nicht eine eigentliche Proportion zu dem zunächst und in erster Bedeutung gesund genannten Leibe, obgleich er allerbinge in einem Berhaltniffe ju biefem, b. b. in einer Beziehung ju ihm, ju suchen ift. Ebenso die Medigin, wenn fie gefund genannt wird, weil fie die Gefundheit bewirkt, die Gefichtsfarbe, weil fie Zeichen ber Gefundheit ift. Alle fteben in einer Begiehung gur Gesundheit und dadurch zu einander, ohne aber barum gerade in einer Proportion ju fteben. Denn in jeder richtigen Proportion muß, wenn bas zweite Glied bem vierten, auch das erste dem dritten gleich sein, wenn a: b = c: b, so ist a = c. Daber tonnen die Begiehungen des Gesundmachenden und Gesundheitanzeigenden zur Gesundheit keine Proportion bilden, wenn nicht die Begriffe gesundmachend und gesundheitanzeigend ein und basselbe besagen sollen, mas offenbar nicht mabr ift. Dasfelbe gilt von bem andern Beispiele. Der Leib, an bem die Beilkunft fich bethätigt, das Wert, das fie verrichtet, das Mittel, beffen fie fich bedient, u. dal. werden alle iarpixov genannt in Bezug auf dieselbe largixn. Gine Broportion bilden fie nicht zu ihr.

Wir glauben daher, daß außer der von Trendelenburg ersorterten Weise der Analogie eine zweite angenommen werden müsse, die mit ihr zugleich jene mittlere Stellung zwischen der Synonymie und reinen Homonymie einnimmt. Auch hier sind heterogene Dinge verwandt, auch hier haben sie den gleichen Namen, den sie führen, nicht and roxns, sondern xar' avalopiav erhalten, allein die Berwandtschaft ist eine von der vorerwähnten ganz und gar verschiedene. Während die zuerst betrachteten Analoga in der Berschiedenheit der Begriffe eine Gleichheit der Berhältnisse auswiesen, sinden wir hier ein ganz verschiedenes Berhalten, aber ein Berhalten zu einem gleichen Begriffe als Terminus, eine Beziehung auf dieselbe äqxi (änav nods piav äqxiv Metaph. I, 2.). Aristoteles drückt daher den Unterschied dieser Analoga von den Synonymen so aus, daß er sagt, die letzteren seien im eigents

lichen Sinne xad' er, die erfteren aber nur noos er, ober boch nur gewissermaßen xad' er zu nennen. 76)

Oft hat die Sprache auf diese Beise der Bermandtschaft in ben Dingen Rudficht genommen, wie wir benn von den Dingen die einen mit gleichen, die andern mit verschiedenen Ramen, andere aber in folder Beise bezeichnen, daß die Borte zwar verschieden, aber doch derfelben Burgel entstammt find, wie z. B. wenn wir Einiges beilbar, Anderes beilfam nennen u. dal. Allein nicht immer verfährt die Sprace mit solcher Genauigkeit, es genügt ihr, daß alles zusammengehört und um Eines fich gruppirt, um, barum, wie jegliches hingehore, unbekummert, es so zu fagen mit einem einzigen Familiennamen zu benennen. So nennen wir königlich nicht bloß den königlichen Gebieter, der Träger der Ronigsmacht ift, sondern wir sprechen auch von einem foniglichen Scepter und Gewande, von koniglicher Ehre, von königlichem Befehle, von königlichem Blute u. bgl.; so wurden oben die Namen des vyictvor und des laxpixór in vielfacher Bedeutung gebraucht, und leicht ware es, die Beispiele noch vielfach zu vermehren. 27)

Das ör also, das den Kategorien zukömmt, ift nach Aristoteles auch in dieser Beise analog. Richt bloß jene Gleichheit von Berhältniffen, die für das eine und andere ör sich sinden, unterscheidet sie von den bloß zufälligen homonymen, sondern

<sup>76)</sup> Metaph. Г, 2. p. 1003, b, 13. f. S. 97. Anm. 79.

<sup>71)</sup> Für in bieser Beise analog wird das έναντίον erklärt Metaph. Δ, 10. p. 1018, a, 31. τὰ δ' ἄλλα έναντία λέγεται τὰ μὲν τῷ τὰ τοιαῦτα ἔχειν, τὰ δὲ τῷ δεκτικὰ είναι τῶν τοιούτων, τὰ δὲ τῷ ποιητικὰ ἢ παθητικὰ είναι τῶν τοιούτων, ἢ ποίοῦντα ἢ πάσχοντα, ἢ ἀποβολαὶ ἢ λήψεις, ἢ ἔξεις ἢ στερήσεις είναι τῶν τοιούτων. Εθεηίο das δυνατόν Δ, 12. p. 1019, b, 35. τὰ δὲ λεγόμενα κατὰ θυναμιν πάντα λέγεται πρὸς τὴν πρώτην μίαν αῦτη δ' ἐστὶν ἀρχὴ μεταβολῆς ἐν ἄλλω ἢ ἄλλο. τὰ γὰρ ἄλλα λέγεται δυνατὰ τῷ τὰ μὲν ἔχειν αὐτῶν ἄλλο τι τοιαύτην δύναμιν, τὰ δὲ μὴ ἔχειν, τὰ δὲ ώδὶ ἔχειν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἀδώνατα. ὥστε ὁ κύριος ὅρος τῆς πρώτης δυνάμεως ἄν εἴη ἀρχὴ μεταβλητικὴ ὁν ἄλλω ἢ ἄλλο. Dagegen wird in ber Geometrie und in ber Logit zwar aud von einer δύναμις und einem δυνατόν gesprochen, aber hier findet sich blose Analogie ber Broportionalität. ⑤. oben ⑥. 41. 42. Anm. 5 u. 6.

auch die Anglogie durch die hinficht auf ein und benselben Terminus. Die lettere hebt Ariftoteles an den angeführten Stellen vorzüglich bervor, und fie gilt ihm überhaupt für jene Beife der analogen Benennung, die, dem Synonymon naber ftebend, fich weiter von den im ftrengeren Sinne des Worts homonymen Dingen entfernt; 78) aus ihr beweist er auch, daß es eine ein= zige Wiffenschaft fei, die von dem Seienden in den verschiedenen Bedeutungen handle; 79) aus ihr schließt er ferner, daß von den Rategorien die eine in eigentlicherem Sinne als alle übrigen ben Ramen bes Seienden führe, wie est ja bei Dingen, die in diefer Beise als Analoga gemeinsam benannt werden, natürlich überall der Fall ist. So ist das Gesunde, wie es von dem gefunden Leibe ausgefagt wird, im eigentlichsten Ginne gefund, dennobieses wird, als solches, durch die Gesundheit als Form constituirt, von der all die andern Begriffe abhängen, und in Bezug auf welche alles, was irgendwie gefund genannt wird, den Ramen erhalten hat. 80) Bon den Rategorien ift das erfte und eigentliche Seiende die Substanz (ovoia). "Die übrigen," sagt Aristoteles, "werden seiend genannt, weil sie von dem alfo Seienden einige Quantitäten, andere Qualitäten, andere Leiden, andere etwas anderes Derartiges find." 81) Und Aehnliches haben wir icon oben aus dem vierten Buche angeführt.

<sup>78)</sup> So werden Metaph. Θ, 1. p. 1046, a, 6. die vielbeutigen, aber in der Analogie der Gleichheit des Terminus vereinigten Namen von den Homonymen geschieden, während die Analoga der Proportionalität noch dazu gerechnet werden: τούτων δ' όσαι μεν όμωνύμως λέγονται δυνάμεις άφεισθωσαν · ένιαι γάρ όμοιότητί τινι λέγονται. · · · · ὅσαι δὲ πρὸς τὸ αὐτὸ εἰδος, κ. τ. λ.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Metaph. Γ, 2. p. 1003, b, 11. καθάπερ οὖν καὶ τῶν ὑγιεινῶν ἀπάντων μία ἐπιστήμη ἐστέν, ὁμοίως τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. οὐ γὰρ μόνον τῶν καθ' ἔν λεγομένων ἐπιστήμης ἐστὶ θεωρῆσαι μιᾶς, άλλὰ καὶ τῶν πρὸς μίαν λεγομένων φύσιν καὶ γὰρ ταῦτα τρόπον τινὰ λέγεται καθ' ἔν. δῆλον οὖν ὅτι καὶ τὰ ὄντα μιᾶς θεωρῆσαι ἡ ὄντα.

Metaph. Γ, 2. p. 1003, b, 16. (τὸ πρῶτον), ἐξ οὖ τὰ ἄλλα ἤρτηται, καὶ δι δ λέγονται.

a) Metaph. Z, 1. p. 1028, a, 18. f. oben S. 94. Anm. 75; vergl. S. 90. Anm. 60.

Somit ist klar, daß das Seiende für die verschiedenen Rategorien ein dudruud ist, daß sie aber nicht dudruum and toppelter Weise der Analogie, nach der Analogie der Gleichheit der Berhältnisse und nach der Analogie zum gleichen Terminus. Denn nicht bloß verhält sich das ör der Substanz zu allem Substanziellen, wie das ör der Qualität zu allem Qualitativen u. s. w., sondern es werden auch alle Kategorien noos ér xal ular turk prosie Seiendes genannt, in Bezug auf das eine Sein der orosa. 82)

Wir fagen:

§ 4. III. Die Mategorien find die höchften fynonymen Allgemeinbegriffe, die hochften Gattungen des Seienden.

Bir haben in dem vorigen Paragraph die Kategorien im Berhältniß zu dem ihnen übergeordneten, sie gemeinsam bezeichenenden, wenn auch nicht im eigentlichen Sinne ihnen gemeinssamen őv betrachtet. Ihre Einheit war eine Einheit der Anaslogie, nichts kam ihnen in ein und derselben Beise (ωσωντως Metaph. Z, 4. p. 1030, a, 32.) als Synonymen zu. Einen

<sup>82)</sup> Diese boppelte Analogie bes Seienben ift F. Ravaisson in seinem von ber Parifer Acabemie gefronten Essai sur la metaphysique d'Aristote I, p. 357 ff. nicht entgangen: Ce n'est donc pas dans un genre supérieur que s'unissent les catégories, ni dans une commune participation à un seul et même principe ou à une seule et même idée; elles s'unissent comme les quatre causes dans une relation commune avec un seul et même terme, et c'est cette relation, qui en fait les objets d'une seule et même science.... Mais il y a des relations d'une nature toute différente qui établissent entre les diverses catégories une sorte de parenté; ce sont les oppositions de l'être.... S. 363. Les deux membres contraires de chaque opposition different donc nécessairement dans chacune des catégories, comme l'être lui-même dans chacun de ses genres. Mais de même aussi que c'est partout l'être, partout c'est la même opposition: les termes sont divers mais, le rapport identique . . . . Les oppositions établissent donc entre les dix genres de l'être des égalités de rapport, des proportions, des analogies: trois termes synonymes.

höhern synonymen Begriff — dies ist bereits erwiesen — gibt es nicht. Jest wenden wir und zur Betrachtung des Berhältnisses, in dem die Kategorien zu den ihnen untergeordneten Dingen stehen, und hier sinden wir denn im Gegentheil, daß alle zu derselben Kategorie gehörigen Dinge Synonyma sind. Die Kaztegorien sind im eigentlichen Sinne Allgemeinbegriffe (xoevá) und Gattungen (yóvy) der Dinge.

Der Beweis ift leicht zu führen, da die Stellen, mo Arifto. teles das eine und andere ausspricht, jahlreich sind. Das xolvov hat bei Aristoteles eine engere und eine weitere Bedeutung. In der weiteren Bedeutung gehört auch das, mas ber Analogie nach Eines ist, als xowdv xar' avadoriav 83) unter die xowá. In diesem Sinne werden denn auch im sechszehnten Rapitel des siebenten Buches und im zweiten Kapitel des zehnten der Metaphysik das Seiende und das mit ihm convertible Eine als xowá bezeichnet. 84) Allein der bei weitem gewöhnlichere Sprachgebrauch bei Aristoteles ist der, wonach xolva nur die Synonyma find, und das xocvor die Bedeutung eines Allgemeinbegriffes erhalt. 85) In diesem engern Sinne nun werden die Rategorien zowá genannt, wie z. B. im ersten Kapitel des britten Buches der Physik und im vierten des zwölften der Metaphysik. 86) Daß aber wirklich jenes xowóv im engern Sinne gemeint sei, nicht jenes, wonach auch das analoge ov und ev u. dal. ben Namen erhalten, fieht man besonders deutlich aus Anal. post. U, 13., wo die Kategorien als πρώτα χοινά bezeichnet werden. 87) Auch

s) De part. anim. I, 5. p. 645, b, 26. s. oben S. 89. Anm. 59. Bergl. Anal. post. I, 10. p. 76, a, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Metaph. Z, 16. p. 1040. b, 21. I, 2. p. 1053, b, 19.

<sup>86)</sup> Ober auch an andern Orten eines allgemeinen Grundsates u. bgl.

<sup>86)</sup> Phys. III, 1. p. 200, b, 34. f. oben S. 83. Unm. 39. Metaph. A, 4. p. 1070, b, 1. παρά γάρ τὴν οὐσίαν καὶ τάλλα τὰ κατηγορούμενα οὐ-θέν έστι κοινόν.

<sup>87)</sup> Anal. post. II, 13. p. 96, b, 19. μετὰ δὲ τοῦτο λαβόντα τί τὸ γένος, οἶον πότερον τῶν ποσῶν ἢ τῶν ποιῶν, τὰ ἴδια πάθη θεωρεῖν διὰ τῶν ποινῶν πρώτων.

Metaph. K, 3. legt offenbar gerade im Gegensaße zum ör der Rategorie οὐσία das Pradicat κοινόν bei. 88)

Roch unzweideutiger gibt indeß Ariftoteles feine Meinung zu erkennen, wenn er die Kategorien als Gattungen — yévy — bezeichnet. Denn die Gattung ist immer ein Synonymon, wie das vierte Buch der Topit uns ausdrücklich lehrt, 89) und wir haben darum schon oben gesehen, wie das öv und das ev nicht Gattungen genannt werden burfen, und wie bas, mas verschiebenen Rategorien angebort, nicht ein gemeinsames Benus haben kann. 90) Daß aber die Kategorien selbst für alles ihnen Untergeordnete die Gattungen feien, deuten eben biefe Stellen ichon ziemlich bestimmt darin an, daß fie immer das Gine hervor= beben, daß, mas nicht zu berselben Rategorie, auch nicht zu der= felben Gattung gehöre; aber mit flaren Borten fpricht es bas britte Kapitel bes zehnten Buches ber Metaphyfit aus: "Das Eine," beißt es bort, "ift bem Genus nach verschieden, das Andere aber gehört in diefelbe Rategorie. 91) Dies befräftigen benn noch eine Menge anderer Stellen, worin die Rategorien γένη των κατηγοριών oder auch γένη schlechthin heißen. Beisviele für das Erstere finden sich Anal. post. I, 22. Soph. elench. 22. Top. I, 9. Top. I, 15. Top. VII, 1. u. a. a. D. 92) Beispiele für bas Lettere find Categ. 8. Categ. 10. Anal. post. II, 13. Phys.

Metaph. K, 3. p. 1061, b, 11. ἐπεὶ δὲ τό τε ὂν ἄπαν καθ' ἔν τι καὶ κοινὸν λέγεται πολλαχῶς λεγόμενον... Ebenso ibid. p. 1060, b, 35. Daß bieß κοινόν bie οὐσία ift, wird auß dem vorigen § klar sein.

<sup>\*9)</sup> Τορ. IV, 6. p. 127, b, 6. κατὰ πάντων γὰρ τῶν εἰδῶν συνωνύμως τὸ γένος κατηγορείται. Βετςί. Τορ. IV, 3. p. 123, a, 28.

<sup>90)</sup> Metaph. A, 28. p. 1024, b, 12 etc. f. oben S. 88. Anm. 55. u. 56.

Metaph. I, 3. p. 1054, b, 35. άλλά τὰ μὲν τὸ γένος ἔτερα, τὰ δ' ἐν τῷ αὐτῷ συστοιχία τῆς κατηγορίας. Ebenso-beutlich spricht die oben S. 89. Anm. 59. citirte Stelle Metaph. Δ, 6. p. 1016, b, 31. bassfelbe aus.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Anal. post. I, 22. p. 83, b, 16. τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν πεπέρανται. Soph. elench. 22. p. 178, a, 5. ἔχομεν τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν. Τορ. I, 9. p. 108, b, 20. τὰ γένη τῶν κατηγοριῶν. Τορ. I. 15. p. 107, a, 3. τὰ γένη τῶν κατὰ τοῦνομα κατηγοριῶν. Τορ. VII, 1. p. 152, a, 38. ἐν ἐνὶ γένει κατηγορίας. Ueber bie Erflärung bes Genitius ſ. v. S. 83.

III, 1. De anim. I, 1. De anim. II, 1. Metaph. I, 1.  $\Lambda$ , 5. N, 2. u. a. a.  $\mathfrak{D}$ .  $\mathfrak{P}^3$ )

Demnach hatten jene alten Erklärer des Aristoteles so Unrecht nicht, welche, wie Porphyrius uns berichtet, 94) das Buch
der Kategorien "περί τῶν γενῶν" nennen wollten, obgleich
der Rame der Kategorien, wie wir noch sehen werden, bei weitem der bezeichnendere ist. Die Stoiker haben später für die
Kategorien den Ramen τὰ γενικώτατα, die höchsten Geschlechter,
gebraucht. Trendelenburg meint, vielleicht liege schon hierin eine
von der Aristotelischen verschiedene Behandlung der Kategorienlehre angedeutet. 95) Bielleicht deutet eine solche aber weniger
der Gebrauch dieses, als das Ausgeben des früheren Namens
(κατηγορίαι) an, der sich uns später näher erklären wird. Denn
sinden wir bei Aristoteles nicht den Ausdruck τὰ γενικώτατα,
so nennt er sie doch Metaph. Z, 9. ganz in demselben Sinne
τὰ πρῶτα. 96)

<sup>93)</sup> Categ. 8. p. 11, a, 37. έτι εί τυγχάνοι τὸ αὐτὸ πρός τι καὶ ποιὸν ὅν, ούδεν ἄτοπον εν άμφοτεροις τοις γενεσιν αυτό καταριθμείσθαι. ibid. 10. p. 11, b, 15. ύπερ μεν ούν των προτεθέντων γενών ίκανα τα είρημένα. Anal. post. II, 13. p. 96, b, 19. μετά δε τοῦτο λαβόντα τι το γένος, οίον πότερον των ποσών η των ποιών ... Phys. III, 1. p. 201, a, 9. f. o. S. 58. Anm. 50. Gbenfo Metaph. K, 9. De anim. I, 1. p. 402, α, 22. πρώτον δ' ἴσως άναγκαϊον διελείν έν τίνι τών γενών και τί έστι, λέγω δε πότερον τόδε τι και οὐσία ἢ ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ καί τις ἄλλη των διαιρεθεισών κατηγοριών. De anim. II, 1. p. 412, a, 6. λέγομεν δή γένος εν τι των δντων την οὐσίαν κ. τ. λ. Metaph. I, 1. p. 1052, h, 18... μάλιστα δὲ τὸ μέτρον είναι πρῶτον έχάστου γένους καὶ χυριώτατα του ποσού· έντευθεν γαρ έπι τα άλλα έλήλυθεν. Metaph. 1, 5. p. 1071, a, 24. άλλα δε άλλων αιτια και στοιχεία ώσπερ έλέχθη, τῶν μὴ ἐν ταὐτῶ γένει, χρωμάτων, ψόφων, οὐσιῶν, ποσότητος, πλὴν τῷ ἀνάλογον. Metaph. N, 2. p. 1089, b, 27. καίτοι δεί γέ τινα είναι ύλην έκάστω γένει πλην χωριστην άδύνατον των οὐσιων.

Porphyr. Κατά πεῦσεν καὶ ἀπόκρισεν fol. 2. b: ἄλλοι δὲ περὶ τῶν γενῶν τοῦ ὅντος, ἄλλοι δὲ περὶ τῶν δέκα γενῶν.

<sup>95)</sup> Gefch b. Rateg. S. 219.

Metaph. Z, 9. p. 1034, h, 7. οὐ μόνον δὲ περὶ τῆς οὐσίας ὁ λόγος δηλοῖ τὸ μὴ γύγνεσθαι τὸ εἶδος, ἀλλὰ περὶ πάντων ὁμοίως τῶν πρώτων κοινὸς ὁ λόγος, οἶον ποσοῦ ποιοῦ καὶ τῶν ἄλλων κατηγοριῶν. Bergl. aud, bie S. 99. Anm. 87. citirte Stelle Anal. post. II, 13.

Bir fagen:

§ 5. IV. Die Rategorien find die höchften Pradicate der erften Subftang.

Das Individuum aus der Gattung der Substanz nennt Aristoteles erste Substanz [πρώτη ούσία.] 97) Unsere Behauptung ist bemnach keine andere als diese, daß die Rategorien sämmtlich pon der individuellen Substanz prädicirt werden, und zwar daß fie dann die höchsten Bradicate berfelben find. Der Beweist ergibt fich leicht aus bem vorhergehenden Sage, in welchem bie Rategorien als die höchsten Gattungen der Dinge festgestellt worden. Denn als Genera werden fie vor Allem von den ihnen aunachst untergeordneten Species pradicirt, 98) und wenn auch diese Gattungen find, auch von deren Species und den Species ber Species bis jum Individuum hinab. 99) Denn, wie uns das dritte Rapitel der Kategorien lehrt, "wo eines vom andern als seinem Subjecte prädicirt wird, da wird, was von dem Pradicate, alles auch von dem Subjecte ausgesagt werden." 100) Bon der ersten Kategorie also, der ovoiæ, deren Individua die ersten Substanzen find, versteht es sich von felbst, daß fie auch von ihnen prädicirt merden fann.

Aber auch für die andern Kategorien folgt dies aus dem Gefagten. Denn alles, was nicht Substanz ist, gehört doch als Accidenz einer Substanz an und ist ja nur seiend, weil es einer

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Categ. 5. p. 2, a, 11. οὐσία δέ ἐστιν ή κυριώτατά τε καὶ πρώτως καὶ μάλιστα λεγομένη, ἢ μήτε καθ' ὑποκειμένου τινὸς λέγεται μήτ' ἐν ὑποκειμένω τινί ἐστιν, οἶον ὁ τὶς ἄνθρωπος ἢ ὁ τὶς ἵππος.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) Τορ. Ι, 5. p. 102, a, 31. γένος δ' ἐστὶ τὸ κατὰ πλειόνων καὶ διαφερόντων τῶν τῷ εἴδει ἐν τῷ τὶ ἐστι κατηγορούμενον. Categ. 3. p. 1, b, 22. τὰ γὰρ ἐπάνω τῶν ὑπ' αὐτὰ γενῶν κατηγορεῖται.

<sup>99)</sup> Categ. 5. p. 3, a, 38. τὸ μὲν εἶθος κατὰ τοῦ ἀτόμου κατηγορεῖται, τὸ δὲ γένος καὶ κατὰ τοῦ εἴθους καὶ κατὰ τοῦ ἀτόμου.

<sup>100)</sup> Categ. 3. p. 1, b, 10. ὅταν ἔτερον καθ' ἐτέρου κατηγορῆται ὡς καθ' ὑποκειμένου, ὅσα κατὰ τοῦ κατηγορουμένου λέγεται, πάντα καὶ κατὰ τοῦ ὑποκειμένου ὑηθήσεται, οἶον ἄνθρωπος κατὰ τοῦ τινὸς ἀνθρώπου κατηγορεῖται, τὸ δὲ ζῷον κατὰ τοῦ ἀνθρώπου οὐκοῦν καὶ κατὰ τοῦ τινὸς ἀνθρώπου κατηγορηθήσεται τὸ ζῷον · ὁ γάρ τις ἄνθρωπος καὶ ἄνθρωπός ἐστι καὶ ζῷον.

Substanz angehört, wie wir schon oben berührt haben. 101) Was immer einer andern Kategorie angehört, wird daher auch von einer Substanz prädicirt, wie das Buch der Kategorien, das erste Buch der zweiten Analytik, das siebente Buch der Metaphysik 102) und andere Stellen lehren. Wenn aber von irgend einer Substanz, dann auch von einer ersten Substanz, von der ja die übrigen Substanzen Prädicate waren.

Allerdings besteht ein Unterschied zwischen der Prädication der Rategorie ovoia und überhaupt der zweiten Substanzen [wie Aristoteles die Arten und Gattungen nennt, die zur ersten Kategorie gehören] <sup>103</sup>) und der Prädication der übrigen Rategorien von der ersten Substanz. Denn bei jenen wird sowohl Begriff als Rame der ersten Substanz beigelegt, diese aber können, weil sie nichts der Substanz Wesentliches sind, sondern nur als Accidenzien in ihr sich sinden, nicht begrifflich mit ihr identissiert werden. <sup>104</sup>) Dennoch ist die Prädication auch dieser Rategorien

<sup>101)</sup> S. oben § 4. S. 94. Anm. 75. — Anal. post. I, 22. p. 83, a, 25. δσα δὲ μὴ οὐσίαν σημαίνει . . . , συμβεβηπότα.

<sup>1652)</sup> Metaph. Z, 3. p. 1029, a, 23. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῆς οὐσίας κατηγορεῖται. Cat. 5. p. 2, b, 37. ἔτι αί πρῶται οὐσίαι διὰ τὸ τοῖς ἄλλοις ἄπασιν ὑποκεῖσθαι κυριώτατα οὐσίαι λέγονται. ὡς δέ γε αί πρῶται οὐσίαι πρὸς τὰ ἄλλα πάντα ἔχουσιν, οὕτω τὰ εἴθη καὶ τὰ γένη τῶν πρώτων οὐσιῶν πρὸς τὰ λοιπὰ πάντα ἔχει · κατὰ τούτων γὰρ πάντα τὰ λοιπὰ κατηγορεῖται. Anal. post. I, 22. p. 83, a, 30. ὅσα δὲ μὴ οὐσίαν σημαίνει, δεί κατά τινος ὑποκειμένου κατηγορεῖσθαι, καὶ μὴ εἰναί τι λευκόν, δ οὐχ ἔτερόν τι ὄν λευκόν ἐστιν. Cf. ibid. b, 20.

<sup>188)</sup> Categ. 5. p. 2, b, 30. τὰ εἴδη καὶ τὰ γένη δεύτεραι οὐδίαι λέγονται.
ibid. a, 15.

Categ. 5. p. 3, a, 15. ἔτι δὲ τῶν ἐν ὑποκειμένω ὄντων τὸ μὲν ὄνομα οὐδὲν κωλύει κατηγορεῖσθαί ποτε τοῦ ὑποκειμένου, τὸν δὲ λόγον ἀδύνατον. τῶν δὲ δευτέρων οὐσιῶν κατηγορεῖται καὶ ὁ λόγος κατὰ τοῦ ὑποκειμένου καὶ τοῦνομα τον γὰρ τοῦ ἀνθρώπου λόγον κατὰ τοῦ τινὸς ἀνθρώπου κατηγορήσεις, καὶ τὸν τοῦ ζῷου ὡσαύτως. ώστε οὐκ ἀν εἴη ἡ οὐσία τῶν ἐν ὑποκειμένω. Cf. ibid. p. 2, a, 19. Es wird hier nur von einem κατηγορεῖσθαί ποτε, von einer Prādication in einzelnen fällen, gesprochen, ja Categ. 5. p. 2, a, 27. läugnet gerabezu, baß alle Accibenzien von ber ersten Substanz prābicabel sinb: τῶν δ' ἐν ὑποκειμένω ὄντων ἐπὶ μὲν τῶν πλείστων οὕτε τοῦνομα οὕθ' ὁ λόγος κατηγορεῖται

von der ersten Substanz eine eigentliche und naturgemäße Prädication, keine derartige (wie sie wohl zuweilen vorkömmt), wo die erste Substanz gegenüber der zweiten, oder überhaupt eine Substanz einem Accidenz gegenüber die Stelle des Prädicats einnimmt. Eine solche verschobene Form des Urtheils will Aristoteles gar nicht mehr prädiciren genannt wissen. 105)

So ist es benn klar, wie die obersten Gattungen zugleich die höchsten Prädicate der ersten Substanz sind, da sie überhaupt die höchsten Prädicate sind. Nur das öv und das sv und, was sonst nur analoge Einheit hat, kann in demselben ungenaueren Sinn, in welchem es xouvor genannt wird, als ein noch allge-

τοῦ ὑποκειμένου· ἐπ' ἐνίων δὲ τοῦνομα μὲν οὐδὲν κωλύει κατηγορεῖσθαί ποτε τοῦ ὑποκειμένου, τὸν δὲ λόγον ἀδύνατον. Dies schint ben Anm. 102. citirten Stellen zu widersprechen. Allein es ist dies, wie die Ausseger häusig es erklären, so zu verstehen, daß, da es von den Accidenzien concrete und abstracte Namen gibt, wie Tugend und tugendhaft, Größe und groß u. dgl., von denen die ersteren παρώνυμα (cf. Cat. 1. p. 1, a, 11.) der letzteren sind, Aristoteles hier von den zwei Namen des Accidenz ungenau wie von zwei Accidenzien spricht, wonach dann natürlich eine Wenge Accidenzien gar nicht von der Substanz prädicirt werden können; denn ich kann nicht sagen, der Wensch ist Tugend, wenn auch, er ist tugendhaft. Ammonius macht noch darauf aufmerksam, daß von vielen abstracten Namen der Accidenzien feine concrete Form gebildet ist, so daß diese dann in keiner Weise, auch nicht einem ihnen verwandten Paronymon nach, von der Substanz prädicirt werden können.

<sup>108)</sup> Anal. post. I, 22. p. 83, a, 4. ὅταν μὲν γὰρ τὸ λευκὸν εἶναι ρῶ ξύλον, τότε λέγω ὅτι ῷ συμβέβηκε λευκῷ εἶναι ξύλον ἐστίν, ἀλλὶ οἰχ ὡς τὸ ὑποκείμενον τῷ ξύλῳ τὸ λευκόν ἐστι . . . ὅταν δὲ τὸ ξύλον λευκὸν εἶναι ρῶ, οὐχ ὅτι ἔτερόν τί ἐστι λευκόν, ἐκείνῳ δὲ συμβέβηκε ξύλῳ εἶναι, . . . ἀλλὰ τὸ ξύλον ἑστὶ τὸ ὑποκείμενον, ὅπερ καὶ ἐγένετο, οὐχ ἔτερόν τι ὄν ἢ ὅπερ ξύλον ἢ ξύλον τί. εἰ δὴ δεῖ νομοθετῆσαι, ἔστω τὸ οὕτω λέγειν κατηγορεῖν, τὸ δ' ἐκείνως ῆτοι μηθαμῶς κατηγορεῖν, ἢ κατηγορεῖν μὲν μὴ ἀπλῶς, κατὰ συμβεβηκὸς δὲ κατηγορεῖν. ἔστι δ' ὡς μὲν τὸ λευκὸν τὸ κατηγορούμενον, ὡς δὲ τὸ ξύλον τὸ οῦ κατηγορεῖται. ὑποκείσθω δὴ τὸ κατηγορούμενον κατηγορεῖσθαι ἀεί, οῦ κατηγορεῖται, ἀπλῶς, ἀλλὰ μὴ κατὰ συμβεβηκός · οῦτω γὰρ αἱ ἀποδείξεις ἀποδεικνύουσιν. Ցετgί. Στεπρείεπρατα, ⑤είδι ρετ κατες. ⑤. 15.

meineres Prädicat bezeichnet werben, wie z. B. Top. IV, 6. p. 127, a, 28. gesagt wird, das Seiende werde von Allem prädicirt, und im zehnten Buche der Metaphysik, das Seiende und das Eine seien die allgemeinsten Prädicate. 106) Dagegen sagt das erste Buch der ersten Analityk von den Kategorien in jenem strengeren Sinne: "Sie werden von andern Dingen ausgesagt, etwas Anderes aber, das von ihnen früher ausgesagt würde, gibt es nicht." 107) So stellt auch Metaph. B, 3. die höchsten Gattungen den untersten Arten, wie die höchsten Prädicate den niedrigssten gegenüber. 108)

Man hat in der neuesten Zeit vielfach darüber gestritten, in welchem Sinne der Name xarnyogiac, mit dem Aristoteles die höchsten Gattungen bezeichnet, zu verstehen sei. Trendelens burg erklärte, 109) daß er die Bedeutung von Prädicat habe, denn xarnyopeiv, das ursprünglich "anklagen" bedeute, bezeichne bei Aristoteles als stebender Terminus bas Brädiciren im Urtheile und Sate (enger das Bejahen). Andere dagegen widersprachen diefer Anficht. Es tonne, fagten fie, unmöglich die Meinung des Aristoteles gewesen sein, daß die Rategorien bloß Bradicate umfaßten, ba er ja ale erste und wichtigste Rategorie bie ovoia, die Substang, aufstelle, als erste und eigentlichste Substang aber die individuelle Substang, das rode re, bezeichne, fo awar, daß von den universellen Substangen ihm jede um so mehr des Namens ovoia wurdig scheine, je naher fie dem Individuum stehe. 110) Diese individuelle Substanz aber konne, nach der ausdrücklichen Lehre des Aristoteles, in einem richtig

<sup>100)</sup> Metaph. I, 2. p. 1053, b, 20. rò γὰρ ὂν καὶ rò ἐν καθόλου κατηγορείται μάλιστα πάντων. Βετςί. ο. ⑤. 1. Anm. 2.

<sup>107)</sup> Anal. prior. I, 27. p. 43, a, 29. αὐτὰ μὲν κατ' ἄλλων κατηγορείται, κατὰ δὲ τούτων ἄλλα πρότερον οὐ κατηγορείται.

<sup>100)</sup> Metaph. B, 3. p. 998, b, 14. πρὸς δὲ τούτοις εἰ καὶ ὅτι μάλιστα ἀρχαὶ τὰ γένη εἰσί, πότερον δεῖ νομίζειν τὰ πρῶτα τῶν γενῶν ἀρχὰς ἢ τὰ ἔσχατα κατηγορούμενα ἐπὶ τῶν ἀτόμων;

<sup>109)</sup> Gefch. b. Rateg. S. 6.

<sup>116)</sup> Categ. 5. p. 2, a, 11. f. o. S. 102. Anm. 97. ibid. b, 21. ωστε καὶ ἐκ τούτων τὸ εἶδος τοῦ γένους μᾶλλον οὐσία.

geordneten Sage niemals Brabicat werben, 111) und wenn es manchmal geschehe, so verdiene ein folches Pradiciren eigentlich den Namen des Pradicirens nicht mehr. 112) Benn daher Ariftoteles von dem xarnyopeiv in der Bedeutung des Pradicirens den Ramen xarnyogiac hergenommen habe, so habe er entweder die Inconvenienz begangen, ben Kategorien einen Ramen zu geben, ber gerade auf bas Wichtigste in ihnen nicht paffe, ober den Ramen xarnyopia herzunehmen von jenem xarnyopeiv, das eigentlich felbst gar nicht ben Ramen verdiene. Aus diefem Grunde hat denn besonders Bonig in der schon mehrfach citirten Abhandlung über die Kategorien den Ramen zarnyogia als "Aussage" schlechthin erklärt, in welcher verallgemeinerten Bedeutung, wie er aus vielen Stellen des Aristoteles nachgewiesen hat, dieses Wort auch von ihm gebraucht wird. 118) Reller in feiner zweiten Auflage ber Philosophie ber Griechen ift ihm hierin beigetreten. 114)

Allein, wenn Aristoteles, wie Bonis mit Recht zu beachten auffordert, 115) den Ramen Kategorien zuerst für den Begriff gestempelt hat, den er bezeichnet, wo das Seiende in die Fisguren der Kategorien getheilt wird, so ist es doch viel wahrsscheinlicher, daß er dabei die eigentlichere und ihm bei weitem üblichere Bedeutung des xarnyogest, nämlich die des Prädicizens, vor Augen gehabt habe. Und so sinde ich denn, daß sogar Brandis, nachdem er früher wie Bonis den Namen xarnyogla

<sup>111)</sup> Categ. 2. p. 1, b, 3. τὰ δὲ οὕτ' ἐν ὑποκειμένω ἐστὶν οὕτε καθ' ὑποκειμένου λέγεται, οἰον ὁ τἰς ἄνθρωπος καὶ ὁ τἰς ἴππος. ibid. 5. p. 3, a, 36. ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς πρώτης οὐσίας οὐσεμία ἐστὶ κατηγορία κατ' οὐσενὸς γὰρ ὑποκειμένου λέγεται. Cf. ibid. p. 2, b, 17. Anal. prior. I, 27. p. 43, a, 25. Metaph. Δ, 7. p. 1017, a, 21. . . ἢ ὅτι αὐτό ἐστεν ὡ ὑπάρχει οὐ αὐτὸ κατηγορείται (b. i. bessen naturgemäßes βταθίται εθ ist; vgl. Bonis, Anm. zu bieser Stelle).

<sup>112)</sup> S. o. S. 104. Anm. 105.

<sup>113)</sup> Sith ber f. Acab. ber Wissenschaften phil. hist. Cl. X, 5. S. 621. Solche Stellen sind Soph. elench. 31. p. 181, b, 27. Metaph. \( F \), 2. p. 1004, a, 28. Metaph. \( Z \), 1. p. 1028, a, 28.

<sup>114)</sup> Philof. b. Griechen II, 2. S. 187. Anm. 1.

<sup>115)</sup> N. a. D. S. 642.

erklart hatte, 116) in ber gulest erfchienenen "Ueberficht über bas Aristotelische Lebrgebäude" felbst nach einer Möglichkeit sucht, die κατηγορία im engeren und eigentlicheren Sinne zu Grunde zu legen. 117) Und scheint bies ohne alle Schwierigkeit geschehen zu können; benn angenommen ben Fall, daß nicht alles unter ben Rategorien Begriffene Bräbicat werden könne, worüber wir später noch sprechen werden, so find ja doch jedenfalls die Rategorien selbst Prädicate; dieses wird durch jenes in keiner Weise gestört werden. Folgt ja doch auch daraus, daß sie Gattungen (γένη) und hochste Gattungen (πρώτα γένη) find, wie wir oben gefehen haben, feineswegs, bag alles unter ihnen Begriffene bochfte Gattung sein muffe, was ja lächerlich ware. Die Rategorien felbst also find ohne allen Zweifel fähig, Prabicate ju fein, ja fie befigen biefe Fabigfeit vor allen andern Begriffen, indem nichts fich findet, - fei es nun Individuum, Species ober Genus — das nicht Subject des einen ober anbern von ihnen werden konnte, mabrend für fie felbst ein hoheres Pradicat nicht mehr gesucht werden kann. Db dies der einzige Grund ift, weghalb fie den Ramen xarnyogias erhalten haben, 118) wird fich fpater zeigen. Bor ber hand mar es une nur barum ju thun, fie ale die bochften Pradicate alles Seienden und

<sup>116)</sup> Griech. = Rom. Phil. II, 2, 1. S. 376.

<sup>117)</sup> A. a. O. III, 1. S. 39. "Allenfalls tonnte Besenheit insofern als Brabicat betrachtet werben, inwiefern burch sie bie Unbestimmtheit bes Stoffs Bestimmtheit erlangt."

Diesen haben vielsach schon die älteren Erklärer hervorgehoben. So Philoponus: Schol. 39. a, 16. έπειδή τοίνιν αί δέκα φωναί τών γενικωτάτων είδι και μόνον κατηγορούνται μηθενί ύποκείμεναι, διά τούτο Κατηγορίας έπέγραψεν. Ebenso in den Προλεγ. άδεσπ. des Cod. Urd. zu den Kategorien Schol. 31. a, 6... κατηγορίας λέγων οὐ τὰς ἐπ΄ ἐγκλήμασι δίκας άλλὰ τὰ γενικώτατα ώς ἀεὶ κατηγορούμενα καὶ μηθέποτε ύποκείμενα. Ebenso Alexander Aphrod., den Trendelenburg, De categoriis, citirt. Unter den Reuern Brantl, Gesch. d. Logit I, S. 198. "Die gemeinsamsten Gattungsprädicate sind die Kategorien, d. h. Gattungsbestimmtheiten, welche nicht mehr als Subjecte höherer Prädicate betrachtet werden, sondern die Bestimmtheit als eine gemeinsam ums sassenden."

folglich auch als die höchsten Pradicate der ersten Substanz, die ja allem andern Sein zu Grunde liegt, nachzuweisen.

Bir fagen:

§ 6. V. Die Rategorien unterscheiden fich nach der Verschiedenheit ihres Verhältniffes jur erften Substanz.

Alle Dinge, benen ein Name gemeinsam zukömmt, tragen ihn, wie wir ichon oben faben, entweber megen einer bloß jufälligen Ramensgleichheit, d. i. als όμωνυμα από τύχης, ober weil sie gemeinschaftlich an einem Begriffe und folglich auch an dem ihn bezeichnenden Ramen participiren, b. i. als συνώνυμα, ober endlich wegen einer Wesensverwandtschaft in der Berschiedenheit, d. i. als όμωνυμα κατ' αναλογίαν. Wie nun die Homonyma anders als die Analoga und die Analoga wiederum anbers als die Synonyma unter einander Eines find, fo muß natürlich auch in anderer Beise was homonym, in anderer was analog, in anderer was synonym von Berschiedenem pradicirt wird, in die darunter befaßten Begriffe zerlegt werden. Bei ben homonymen und Synonymen ift die Beise, wie biese Scheidung geschieht, flar. Denn offenbar werben bie erfteren eingetheilt nach ber Berfcbiedenheit ber zufällig mit dem gleichen Namen verbundenen Borftellungen, wie 3. B. der Name Ball, ber sowohl dem bekannten Spielzeug der Rinder, als auch einer Tanggefellschaft beigelegt wird, nach der Berschiedenheit diefer Borftellungen zu icheiden ift. Die Synonyma bagegen werden gerlegt werden nach der Berschiedenheit ber specifischen Differengen, burch welche fie zu dieser ober jener Species contrabirt werden, wie g. B. die Thiere in zweifüßige und vierfüßige u. dgl. fich unterscheiden laffen. Allein für die Analoga? welches wird für fie die Beise der Eintheilung fein, die der ihnen eigenthumlichen unvollkommenen Einheit, die dennoch mehr als bloge Namenegleichheit ift, und ihrer Mittelftellung zwischen Somonymen und Synonymen entsprechend ift?

Wir haben eine doppelte Weise der analogen Pradicate kennen gelernt, die Analoga der Aehnlichkeit oder Proportionalität und die Analoga in Bezug auf denselben Terminus. Wie Aristoteles die ersteren zuweilen noch mit zu den im vollen

Sinne homonymen Prädicaten rechnet, 119) so wüßte ich auch hier nicht, welchen wesentlichen Unterschied man hinsichtlich ihrer Eintheilung in die darunter begriffenen Dinge zwischen beiden machen sollte. Denn was durch Aehnlichkeit Eines ist, das ist eigentlich und einsach gesprochen verschieden und nur der Proportion nach ein und dasselbe. Beachte ich daher einsach die Berschiedenheit der Begriffe, die als Materie den einen und andern Theil dieser qualitativen Proportion bilden, so ergibt sich mir ohne Weiteres die Unterscheidung des gemeinsamen Namens nach seiner verschiedenen Bedeutung, wie es bei den reinen Homonymen der Fall war, wie z. B. die der Seele eines Thiers und der Seele eines Unternehmens u. dgl.

Ganz anders verhält es sich aber bei bem, was in Bezug auf denselben Terminus analog ist. Diese Analoga sind wirklich  $\pi \varrho \dot{o}_S \in \nu$  xai  $\mu \iota u \nu \varphi \dot{\nu} \sigma \iota \nu$ , wenn auch nicht xad'  $\dot{\epsilon} \nu$ . Dieses  $\dot{\epsilon} \nu$  ist eine wirkliche Einheit, es ist dem Begriffe und Wesen nach schlechthin Eins, und man könnte daher diese Analoga definiren als solche, die ein und dasselbe sind hinsichtlich des Terminus und verschieden nur in Ansehung der Weise, in der sie sich zu ihm verhalten. Hieraus ergibt sich denn aber unmittelbar auch für sie die Art der Eintheilung; denn offenbar wird man sie eben nach dem Unterschied dieser Weisen ihres Berhaltens einzutheilen haben. Ein Blid auf die oben von Aristoteles geges benen Beispiele reicht hin, um dieses klar zu machen.

Da nun, wie wir sahen, das öv nicht bloß nach der Analogie der Proportionalität, sondern — und dies ist, was Aristosteles vorzüglich betont — auch nach der Analogie zum gleichen Terminus von den höchsten Gattungen prädicirt wird, so muß es nach den verschiedenen Weisen des Verhaltens zu ein und demselben Terminus in dieselben zerfallen. Dieser aber ist jenes Sein, hinsichtlich dessen alle seiend genannt werden, das Seiende im ersten und eigentlichsten Sinne. Das eigentlichste und vor allen andern Seiende ist aber, wie wir schon sahen, die ovola, die erste und eigentlichste ovola aber ist die neuer ovola, die

<sup>116)</sup> S. oben S. 97. Anm. 78.

individuelle Substanz; 120) was immer sonst ist, ist, weil es irgendwie in ihr sich sindet. 121) hier haben wir also den Terminus für alles Seiende, welcher Kategorie es auch angehören möge, 122) und nach der verschiedenen Beise des Berhaltens zu diesem Terminus, also nach der Berschiedenheit des Berhaltnisses zur ersten Substanz werden wir ein Seiendes vom andern zu unterscheiden und folglich die Unterschiede der höchsten Seinssbegriffe, der Kategorien, zu bestimmen haben.

Was uns in dieser Weise aus der eigenthümlichen Natur der Analogie zum gleichen Terminus für die Unterscheidung der Kategorien sich ergeben hat, kann noch auf einem andern Wege darzethan werden. hier hat uns die Wahrheit zur Grundlage gedient, daß die Kategorien verschiedene, aber verwandte Bedeut un gen des Seien den sind, wie der dritte und vierte Paragraph uns gelehrt hatten; nun aber hoffen wir aus dem Begriffe der Kategorien als der höchsten Gattungen dasselbe Resultat zu gewinnen, indem wir von der Aristotelischen Lehre über das Berhältniß von Genus und Differenz zu Materie und Form ausgehen. Es ist nämlich die wiederholt ausgesprochene Ansicht des Aristoteles, daß nur da, wo ein Ding aus Materie und Form zusammengesett ist, sich eine aus Genus und Differenz zusammengesett Definition geben lasse, und daß, wo dieses ge-

<sup>120)</sup> Metaph. Z, 3. p. 1029, a, 1. μάλιστα γὰρ δοκεὶ εἶναι οὐσία τὸ ὑποκείμενον πρῶτον.

<sup>121)</sup> Bergl. oben S. 97. und bie bort Anm. 80 u. 81. citirten Stellen und S. 103. Anm. 102.

<sup>122)</sup> Darum heißen Metaph. Γ, 2. p. 1003, b, 9. bie übrigen Kategorien τὰ πρὸς τὴν οὐσίαν λεγόμενα. — Metaph. Ζ, 1. p. 1028, a, 25. ταῦτα δὲ (bie concreten Formen ber Accidenzien) μᾶλλον φαίνεται ὅντα, διότι ἐστί τι τὸ ὑποκείμενον αὐτοῖς ώρισμένον τοῦτο δ' ἐστὶν ἡ οὐσία καὶ τὸ καθ ἔκαστον, ὅπερ ἐμφαίνεται ἐν τῷ κατηγορία τῷ τοιαύτη τὸ ἀγαθὸν γὰρ ἢ τὸ καθήμενον οὐκ ἄνευ τούτου λέγεται. ὅῆλον οὖν ὅτι διὰ ταύτην κἀκείνων ἔκαστόν ἐστιν. Daher Categ. 5. p. 2, b, 5. μὴ οὐσῶν οὖν τῶν πρώτων οὐσιῶν ἀδύνατον τῶν ἄλλων τι εἶναι.

<sup>123)</sup> Metaph. H, 3. p. 1043, b, 28. ωστ' οὐσίας ἔστι μὲν ης ἐνθέχεται εἶναι ὅρον καὶ λόγον, οἶον τῆς συνθέτου, ἐάν τε αἰσθητή ἐάν τε νοητή η ἐξ ὧν δ' αὕτη πρώτων, οὐκ ἔστιν, εἴπερ τι κατά τινος σημαίνει ὁ λόγος ὁ ὁριστικός, καὶ δεὶ τὸ μὲν ωσπερ ὕλην εἶναι, τὸ δὲ ὡς μορφήν.

schehe, sich Genus, Species und Differenz proportionell zu Materie, Form und Compositum verhalten. 124) Das Genus ist demnach mit der Materie verwandt und wird von ihr entnommen. 125) Was sich also der höchsten Gattung nach unterscheidet, das unterscheidet sich nicht bloß durch formelle Unterscheidet, sondern seine Materie, als solche, muß sich von der Materie des andern unterscheiden. Darum hörten wir schon
oben, in den aus dem vierzehnten Buche der Metaphysis
citirten Stellen, daß jede Kategorie eine besondere Bestimmtheit
und Weise des Bermögens, ein besonderes δυνάμει ὄν voraussepe. 126) Dies leuchtet nun wohl auf den ersten Blick ein, wenn
man auf den Unterschied der Substanz von den accidentellen
Kategorien allein achtet. Die Materie der Substanz ist ja die
sogenannte πρώτη ΰλη, 127) die der substantiellen Form zu Grunde
liegt, während die Accidenzien die aus beiden zusammengesepte

<sup>124)</sup> Metaph. H, 6. p. 1045, a, 20. φανερον δή ὅτι οὕτω μὲν μετιοὕσιν ώς εἰώθασιν (bie βιατοπίτετ) ὁρίζεσθαι καὶ λέγειν, οὐκ ἐνθέχεται ἀποδοῦναι καὶ λῦσαι τὴν ἀπορίαν (nāmlid) περί τε τοὺς ὁρισμοὺς καὶ περὶ τοὺς ἀριθμούς, τί αἴτιον τοῦ ἐν εἶναι; ibid. a, 8.). εἰ δ' ἐστίν, ὥσπερ λέγομεν, τὸ μὲν ὕλη τὸ δὲ μορφή, καὶ τὸ μὲν δυνάμει τὸ δ' ἐνεργεία, οὐκέτι ἀπορία δόζειεν ἀν εἶναι τὸ ζητούμενον. ἔστι γὰρ αὕτη η ἀπορία ἡ αὐτὴ κὰν εἰ ὁ ὅρος εἴη ἰματίου ὁ στρογγύλος χαλκός · εἴη γὰρ ἄν σημεῖον τοῦνομα τοῦτο τοῦ λόγου, ὥστε τὸ ζητούμενόν ἐστι τί αἴτιον τοῦ ἐν εἶναι τὸ στρογγύλον καὶ τὸν χαλκόν. οὐκέτι δ' ἡ ἀπορία φαίνεται, ὅτι τὸ μὲν ὕλη τό δὲ μορφή. Bergl. Metaph. Z, 12. p. 1037, b, 8. De part. anim. I, 3. p. 643, a, 24. ἔστι δ' ἡ διαφορά τὸ εἶδος ἐν τῷ ῦλη. Bergl. oben über bie Conformität von Denten und ⑤εin. ⑥. 27.

<sup>198)</sup> Metaph. Δ, 28. p. 1024, b, 6. τὸ μὰν οὖν γένος τοδαυταχῶς λέγεται, τὸ μὰν κατὰ γένεδιν συνεχῆ τοῦ αὐτοῦ εἴδους, τὸ δὲ κατὰ τὸ πρῶτον κινῆδαν ὁμοειδές, τὸ δ' ώς ὕλη. Metaph. I, 8. p. 1058, a, 23. τὸ δὲ γένος ὕλη οῦ λέγεται γένος, μὴ ώς τὸ τῶν Ἡρακλειδῶν, ἀλλ' ώς τὸ ἐν τῆ φύσει. ⑤. bie vorige Anm.

<sup>136)</sup> S. oben S. 50. Anm. 37. Audy Metaph. IV, 2. p. 1089, b, 27. heißt es: καίτοι δεί γέ τινα είναι ὕλην ἐκάστω γένει πλην χωριστην ἀδύγκατον των οὐσιών.

<sup>127)</sup> Metaph. 4, 4. p. 1015, a, 7. u. a. a. D.

Substanz als Substrat fordern. 128) Bon den accidentellen Rategorien dagegen mochte man allerdings glauben, fie unterschieden fich, weil eben allen die Substang ju Grunde liege, nicht weiter der Materie nach. Bare dieß der Fall, fo murben wir nur zwei höchste Gattungen, Substanz und Accidenz, haben, bas lettere mare ale ein fynonymer Allgemeinbegriff für alles accibentelle Sein zu betrachten. Allein die Substanz ift ja nicht insofern fie in Birklichkeit Substang, sondern insofern fie in Möglichkeit zur accidentellen Form ift, 129) die Materie ber Accibenzien; die Substanz als Substanz mag immerhin dieselbe fein, wenn fie nur ale Subject der Accidenzien eine verschiedene ift, so werden diese eine verschiedene Materie haben. Freilich wird es nicht genügen, wenn sie eine verschiedene ift, wie die substanzielle Materie hinfictlich ber verschiedenen ftubstanziellen Formen wegen der specifischen Differeng der Formen wohl auch eine verschiedene genannt werden kann, diese Berschiedenheit der Materien besteht auch innerhalb berselben Gattung; vielmehr muß bie Materie als Materie verschieden, d. h. das gange Berhältniß zwischen Materie und Form, duvapus und evegyeia, muß ein anderes fein, das Subject muß nicht bloß das Subject verschiedener Formen, sondern es muß in verschiedener Beise Subject efein, die Form muß nicht bloß eine verschiedene Form, sondern eine in verschiedener Beife im Subjecte aufgenommene, in verschiedener Beife basfelbe afficirende fein. Benn bemnach bie erfte Substang es ift, die allen Accidengien ale Subject ju Grunde liegt, fo ift flar, bag von ben bochften Gattungen ber Accidengien jede eine andere Beife ber Inhareng, ein befonderes Berhältniß zur ersten Substanz aufweisen muß, und daß gerade nach ber Berichiebenheit ihres Berhältniffes gur erften Subftang nicht bloß Substang und Accideng, fondern auch die accidentellen Rategorien unter einander sich unterscheiden.

<sup>138)</sup> Metaph. Z, 3. p. 1029, a, 20. λέγω δ' ὕλην ἢ καθ' αὐτὴν μήτε τὶ μήτε ποσὸν μήτε ἄλλο μηθὰν λέγεται οἶς ὥρισται τὸ ὄν. ἔστι γάρ τι καθ' οὖ κατηγορεῖται τούτων ἔκαστον, ὧ τὸ εἶναι ἔτερον καὶ τῶν κατηγοριῶν ἐκάστη · τὰ μὰν γὰρ ἄλλα τῆς οὐσίας κατηγορεῖται, αὔτη δὰ τῆς ῦλης. ὥστε τὸ ἔσχατον καθ' αὐτὸ οὕτε τὶ οὕτε ποσὸν οὕτε ἄλλο οὐθέν ἔσταν.

<sup>129)</sup> S. oben Rap. 4. § 2.

So find wir auf ganz verschiedenem Wege zu demselben Biele gesührt worden, und wir bewundern auch hier die inner- liche Einheit des ganzen Aristotelischen Lehrspstems, die es in so hohem Grade auszeichnet. Die folgenden §§ werden vielsach dazu dienen, das hier Erörterte zu bestättigen, wodurch uns das eigentliche Princip der Aristotelischen Kategorientasel offenbar geworden ist. Dieses gibt Aristoteles im siedenunddreißigsten Kapitel des ersten Buches der ersten Analytisen nicht undeutlich in solgender Weise kund: tò d' vnáqxeur tode tode . . . tooautaxõe lynteov osaxõe ai xatnyoqiau disopyrau, 130) denn diesen Sat kann man umsehren: ai xatnyoqiau disopyrau tosavtaxõe, doaxõe tode tode vnáqxeu, "es gibt so viele Kategorien, als es Weisen gibt, in denen die Dinge in ihrem Subjecte existiren," d. h. in welchen sie sich zur ersten Substanz, die das leste Subsject alles Seins ist, verhalten.

Bir fagen:

## § 7. VI. Die Mategorien unterscheiden fich nach den verschiedenen Weisen der Pradication.

Wir haben schon oben bavon gesprochen, was unter bem xarnyoges im eigentlichen Sinne zu verstehen sei. Wenn eine Species von ihrem Genus ober ihrer Differenz, eine Substanz von ihrem Accidenz u. dgl. prädicirt wird, so gehört ein solches Prädiciren nicht zu den eigentlichen Arten der Prädication, und von diesen sprechen wir hier allein, indem wir sagen, daß die Berschiedenheit der Kategorien der Berschiedenheit der Prädicationsweisen entspreche.

Der vorige § hat gezeigt, daß die Rategorien sich nach der Berschiedenheit ihres Berhältnisses zur ersten Substanz unterscheiden, b. h. nach der verschiedenen Weise ihrer Existenz in der ersten Substanz, die keinem andern inwohnend an und für sich existirt, 181)

<sup>130)</sup> Anal. prior. I, 37. p. 49, a, 6.

<sup>131)</sup> Anal. post. I, 4. p. 73, b, 5. ἔτι ὁ μὴ καθ' ὑποκειμένου λέγεται αλλου τενός, οἶον τὸ βαδίζον ἔτερόν τι ὂν βαδίζον ἔστὶ καὶ λευκόν, ἡ δ' οὐσία, Βτεπταπο, Βεθευτυπα δεδ Scienden.

in ber aber alle andern Dinge Eriftens baben. Mas verschiedenen Rategorien angebort, existirt in verschiedener Beise in der ersten Substang, umgekehrt wird alles, mas berselben Kategorie angehört, in derselben Weise ihr inwohnen, in der Beise nämlich, welche die Rategorie als bochfte Gattung bestimmt bat. Durch jede Abweichung murbe die Synonymie des Allgemeinbegriffs aufgehoben, die hochfte Gattung ware nicht in Birtlichteit Gattung, vielmehr mußten die unterschiedenen Begriffe, wenn anders nicht auch diefe noch eine Berfchie benheit der Materie nach umfaßten, selbst als hochste Gattungen angesehen werden. Hieraus ergibt sich benn fofort, daß die Bahl und Berfchiedenheit ber Rategorien der Bahl und Berfchiedenheit der Beifen gleichkommt, in denen etwas von der erften Gubstanz prädicirt wird. Denn wie etwas in der ersten Substanz existirt, so wird es auch von ihr ausgesagt, da ja die Pradicationen (im eigentlichen Sinne) nichts Anderes aussagen, ale daß das Pradicat irgendwie im Subjecte fei, fei es nun wie eine Gattung in der Species oder eine Species im Individuum u. dgl., oder wie ein Accidenz in seiner Substanz.

Aus dem Gesagten folgt nun aber weiter, daß die Berschiedenheit der (eigentlichen) Prädicationsweisen überhaupt, der Berschiedenheit der Kategorien entsprechen wird. Allerdings werden auch von zweiten Substanzen in eigentlicher Weise Dinge prädicirt, wie z. B. von dem Menschen gesagt wird, er sei vernünstig, er sei ein Körper, er sei schön, groß, weiß u. s. w., allein nichts wird von ihnen ausgesagt, was nicht in derselben Weise auch von einer Einzelsubstanz, also z. B. von einem Einzelmenschen, dem Socrates oder Plato o. A., ausgesagt würde. Also ist hier keine neue Prädicationsweise, die zu den früheren, wonach wir die Kategorien unterschieden, hinzukäme, anzunehmen. Ebensowenig muß man dies für jene Fälle, wo ein Accidenz vom andem prädicirt wird. Denn wie Aristoteles im zweiundzwanzigsten Kapitel des ersten Buches der Analytika Posteriora erklärt, ist

καὶ ὅσα τόδε τι σημαίνει, οὐχ ἔτερόν τι ὅντα ἐστὶν ὅπερ ἐστίν. τὰ μὶν δὴ μὴ καθ' ὑποκειμένου καθ' αὐτὰ λέγω, τὰ δὲ καθ' ὑποκειμένου συμβεβηκότα.

fein Accideng Substrat eines andern Accideng, 132) und es ift nicht bas Gine Qualitat bes Andern und ein Anderes wieber von ihm Qualität und Qualität ber Qualität. 133) Rur bas universelle Accideng wird also von dem individuellen oder minber univerfellen prabicirt, indem es ju beffen Wefen gehört, wie 3. B. die Farbe von dem Weißen, die Figur von dem Dreied u. bgl. 134) Belches ift aber bier bas Berhaltniß zwischen Subject und Pradicat? Offenbar das der reellen Identität, das eine gehört jum Besen bes andern. So ift benn auch hier feine neue Pradicationsweise anzunehmen; benn wie die accidentellen Universalien mit bem Gingelaccideng, fo find die zweiten Substangen mit der ersten Substang identisch, bei ihnen haben wir also icon gang basselbe Berhaltnig und gang biefelbe Brabicationsweise zu betrachten gehabt. Daber ift es auch basselbe Fragewort, welches der einen oder andern Ausfage entspricht. Bas ift, fragen wir, dieses Beiß? — Es ift Farbe. Bas ift Aristoteles? - Er ift Mensch, Substang u. dgl. 136)

<sup>132)</sup> Anal. post. I, 22. p. 83, b, 20. ταῦτα δὲ πάντα καθ' ὑποκειμένου τινὸς κατηγορεῖσθαί φαμεν, τὸ δὲ συμβεβηκὸς οὐκ εἶναι ὑποκείμεγόν τι.

<sup>133)</sup> Ibid. p. 83, a, 36. μή έστι τοῦτο τουδὶ ποιότης κάκεἰνο τούτου, μηδὲ κοιότητος ποιότης.

<sup>124)</sup> Categ. 2. p. 1, a, 29. τὰ δὲ καθ' ὑποκειμένου τε λέγεται καὶ ἐν ὑποκειμένω ἐστίν, οἶον ἡ ἐπισττήμη ἐν ὑποκειμένω μέν ἐστι τῆ ψυχῆ, καθ' ὑποκειμένου δὲ λέγεται τῆς γραμματικῆς.

<sup>126)</sup> Τορ. Ι, 9. p. 103, b, 27. δήλον δ' έξ αὐτῶν ὅτι ὁ τὸ τὶ ἐστι σημαίνων ότὲ μὲν οὐσίαν σημαίνει, ὁτὲ δὲ ποιόν, ὁτὲ δὲ τῶν ἄλλων τινὰ κατηγοριῶν. ὅταν μὲν γὰρ ἐκκειμένου ἀνθρώπου φῆ τὸ ἐκκείμενον ἄνθρωπον εἶναι ἢ ζῷον, τί ἐστι λέγει καὶ οὐσίαν σημαίνει ὁταν δὲ χρώματος λευκοῦ ἐκκειμένου φῆ τὸ ἐκκείμενον λευκὸν εἶναι ἢ χρῶμα, τί ἐστι λέγει καὶ ποιὸν σημαίνει. ὁμοίως δὲ καὶ ἐὰν κηχυαίου μεγέθους ἐκκειμένου φῆ τὸ ἐκκείμενον πηχυαίον εἶναι μέγεθος, τί ἐστιν ἐρεῖ καὶ ποσόν σημαίνει. ὁμοίως δὲ καὶ ἐκὶ τῶν ἄλλων ἔκαστον γὰρ τῶν τοιούτων, ἐάν τε αὐτὸ περὶ αὐτοῦ λέγηται ἐάν τε τὸ γένος περὶ τούτου, τί ἐστι σημαίνει, ὅταν δὲ περὶ ἔτέρου, οὐ τί ἐστι σημαίνει, ἀλλὰ ποσὸν ἢ ποιὸν ἢ τινα τῶν ἄλλων κατηγοριῶν. Μεταρh. Z, 1. p. 1028, a, 36. καὶ εἰδέναι τότ οἰόμεθα ἔκαστον μάλιστα, ὅταν τί ἐστιν ὁ ἄνθρωπος γνῶμεν ἢ τὸ πῦρ, μᾶλλον ἢ τὸ ποοὸν ἢ τὸ ποῦ, ἐκεὶ καὶ αὐ-

Demnach ist kein Unterschied in den Prädicationsweisen, in jenen nämlich, wo Eines von Einem Anal. post. I, 22. p. 83, a, 22.) und in eigentlicher Weise prädicirt wird, dem nicht ein Unterschied in der Kategorieneintheilung entspräche, und Aristoteles konnte mit Recht sagen, daß, in wie vielsacher Weise auszgesagt, d. h. Eines vom Andern prädicirt werde, in so vielssacher Weise das "sein" bedeute, und in eben so vielsacher Weise die höchsten Gattungen unterschieden werden müßten, in die das Seiende zerfalle. 136) Darum sagt er auch in der schon oben aus den ersten Analytisen citirten Stelle: "Daß dieses in diesem sei und daß dieses von diesem in Wahrheit ausgesagt werde, das ist in so vielsacher Weise zu nehmen, in wie vielsacher Weise die Kategorien unterschieden worden sind. 137)

Doch man bemerke wohl, was unsere Behauptung ist; nicht das ist es, was wir sagen, daß die Kategorien "die Arten der Prädicirung" seien, gegen welche Ansicht wir uns vielmehr schon im Obigen erklärten (s. S. 81); mögen diese immerhin auch xarnyoglau genannt werden, die Kategorien in der Bedeutung, in welcher wir von ihnen handelten, und in welcher sie die höchsten Gattungen der Dinge und die verschiedenen Bedeutungen des Seienden sind, sind sie nicht. Zu den andern Disconvenienzien (wie, daß dann die Kategorien keine Begriffe wären, u. dgl.), die uns schon oben diese Ansicht verwerfen ließen, würde auch noch die kommen, daß dann ohne Zweisel alle Accidenzien, insofern sie von Accidenzien derselben Kategorie (seien es nun

τῶν τούτων τότε ἔκαστον ἴσμεν, ὅταν τί ἐστι τὸ ποσον ἢ τὸ ποιὸν γνῶμεν. Cf. ibid. 4. p. 1030, a, 22.

<sup>136)</sup> Metaph. Δ, 7. p. 1017, a, 22. καθ' αύτὰ δὲ εἶναι λέγεται ὄσαπερ σημαίνει τὰ σχήματα τῆς κατηγορίας · όσαχῶς γὰ ρ λέγεται το σαυταχῶς τὸ εἶναι ση μαίνει. ἐπεὶ οὖν τῶν κατηγορουμένων τὰ μὲν τί ἐστι σημαίνει, τὰ δὲ ποιόν, τὰ δὲ ποσόν, τὰ δὲ πρός τι, τὰ δὲ ποιεῖν ἢ πάσχειν, τὰ δὲ ποῦ, τὰ δὲ πότε, ἐκάστω τούτων τὸ εἶναι ταὐτὸ σημαίνει. κ. τ. λ.

<sup>137)</sup> Anal. prior. I, 37. p. 49, a, 6. το δ' ύπάρχειν τόθε τῷθε καὶ τὸ ἀλη-Θεύεσθαι τόθε κατὰ τοῦθε τοσαυταχῶς ληπτέον όσαχῶς αἰ κατηγορίαι δεήρηνται.

dieselben von sich selbst, oder die höheren von den niederen) ausgesagt werden können, auch unter die Rategorie der Substanz gehören würden. Dies also können wir unmöglich annehmen. Nichtsdestoweniger halten wir aber das als die Ansicht des Aristoteles sest, daß die Jahl und Berschiedenheit der höchsten Gattungen der Jahl und Berschiedenheit der Arten der Prädicirung entsprechend sei, weil nämlich alle Rategorien und jede nach einer besondern Beise der Prädication von der ersten Substanz ausgesagt werden, so zwar daß alle nur möglichen Prädicationsweisen vertreten sind, und weil gerade in dieser Eigensthümlicheit der Prädicationsweise das eigenthümliche Berhältnis der Rategorie zur ersten Substanz und somit das eigenthümliche Sein der Rategorie den deutlichsten Ausdruck findet.

Beil nun den verschiedenen Weisen des Aussagens auch die verschiedenen Weisen der Frage entsprechen, so können wir sagen, daß wie die verschiedenen Weisen der Aussage, so auch die verschiedenen Weisen der Frage für die Unterschiede bei der Kategorieneintheilung bezeichnend seien. Wir stimmen daher vollkommen der Bemerkung von Brandis bei, da er sagt, "daß die Kategorientasel die allgemeinen Fragen vollständig zusammenskelle, welche wir anzuwenden haben, um all und jedes Object ins Denken auszunehmen." 138)

Um jedem Migverständnisse vorzubeugen und jeder der erwähnten Ansichten über die Rategorien Rechnung zu tragen, stellen wir im Ruchlick auf das Gesagte kurz Folgendes zusammen:

Man kann bei Aristoteles in dreisachem Sinne von zehn (oder, wenn es sich so finden sollte, acht) Kategorien sprechen: 1) von den Kategorien als allgemeinsten Prädicaten der ersten Substanz; 139) 2) von den Kategorien als Reihen von der ersten

<sup>188)</sup> Griechisch: Adm. Philos. II, 2, 1. S. 394. so übersett auch Julius Pacius Anal. post. I, 22. p. 83, a, 21. wohl ganz richtig: itaque attribuitur vel in quaestione quid est, vel quia est quale aut quantum etc.

<sup>120)</sup> Trenbelenburg, Gefc. ber Rateg. S. 209 und öfters: "Sie find bie allgemeinsten Prabicate."

Substanz pradicabler Dinge, die je unter ein hochftes Genus geordnet find und in derfelben Beise wie dieses von der erften Substanz ausgesagt werden. 140) Es verhält sich diese Bedeutung ju ber vorigen, wie fich g. B. ber Begriff bes Menfchengeschlechts, wenn ich barunter die Summe aller einzelnen Menschen verftebe, ju bem Begriff bes Menschen, ber in feiner Definition ben Ausbrud findet, verhalt. 3) Kann man von zehn (oder acht) Aristotelischen Rategorien sprechen, als von eben so vielen von ihm unterschiedenen Arten der Pradicirung, wenn nämlich Eines von Einem (Anal. post. I, 22. p. 83, a, 22.) und in eigentlicher Beise (άπλως Anal. post. I, 22. p. 83, a, 20.) ausgesagt wird. So unterscheidet fich also eine Art ber effentiellen, quantitativen, qualitativen u. s. f. Pradication. 141) Die erste findet statt, wenn innerhalb derselben Rategorie, die andern, wenn ein zu der entsprechenden accidentellen Rategorie Geboriges von der Substanz prädicirt wird. Bon den Kategorien in diefer letten Bedeutung baben wohl auch die vorerwähnten den Namen "Rategorie" erhalten.

Dennoch sind es die zuerst genannten Kategorien, von denen wir zunächst und hauptsächlich zu handeln haben. Sie werden aber selbst wieder von Aristoteles in dreisacher Beziehung bestrachtet, wobei freilich, nur nach einer andern Seite hin bestimmt, immer ein und derselbe Gedanke zur Anschauung gedracht wird. So werden sie 1) gefaßt als die verschiedenen Bedeutungen des öv, 142) die sich, wie wir sahen, nach der verschiedenen Weise der Existenz in dem Seienden, worin Alles seiend ift,

<sup>149)</sup> Zeller, Philos. ber Griechen II, 2. S. 189. Anm. 1. "Die Kategorien find nicht selbst unmittelbar Präbicate, sondern sie bezeichnen nur ben Ort für gewisse Präbicate."

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup>) Branbis a. a. D. S. 394. "Sie find die der Satverbindung enthobenen, von ihr abgelöften allgemeinen Formen oder Gattungen der Aussagen." (Top. 1, 9. p. 103, b, 20. Metaph. E, 2. p. 1026, a, 36. N, 2. p. 1089, a, 26.)

<sup>142)</sup> Bonit a. a. D. S. 623. "Die Kategorien geben im Sinne bes Ariftoteles die verschiedenen Bedeutungen an, in welchen wir den Begriff bes Seienden aussprechen." Ebenso S. 599.

in der ersten Substanz unterscheiden; 2) als die höchsten Gat= tungen, in beren einer jegliches im eigentlichen Sinne Seienbe enthalten sein muß; 143) 3) ale die höchsten Bradicate der ersten Substang, 144) beren Pradicationsweisen für die gangen Claffen der unter ihnen begriffenen Dinge entscheidend ift. In dieser letten Beise bestimmt, werden die fammtlichen, auch accidentellen Rategorien als Concreta betrachtet, während die zweite Weise teine Rudficht auf ihre Inhareng in der erften Substang nimmt. vielmehr, von diefer abstrahirend, nur das Berhältniß zu den der Rategorie selbst angehörigen, ihr untergeordneten Gattungen, Species und Individuen ins Auge faßt. Daber erscheint auch sprachlich, wie der Betrachtung der Kategorien und der ihnen untergeordneten Begriffe als der Bradicate ber ersten Substanz nur die concreten Formen entsprechen, für die Betrachtung ber Rategorien als Gattungen mehr die Form der Abstracta bei den accidentellen Rategorien als die entsprechenbe. So wird im dritten Buche der Topit gesagt, nicht das Gerechte sei Genus, fondern die Gerechtigkeit. 145)

Allein mit Recht hat Aristoteles, da es galt, für die Kategorien einen bezeichnenden Ramen zu wählen, einen solchen vorgezogen, der sie nach der Eigenthümlichkeit dieser Begriffe, wie sie bei der dritten Betrachtungsweise hervortritt, charakterisirt. Nur selten nennt er sie yeun im Bergleich zu der Bezeichnung mit dem bei weitem üblicheren Namen xarnyogiau. Sie sind nicht bloß Prädicate wie andere, sondern sie sind die in der

<sup>143)</sup> Bonit a. a. D. S. 599. "Sie find bie oberften Geschlechter." S. 623. "Sie bezeichnen die oberften Geschlechter, beren einem jedes Seiende fich muß unterordnen laffen." Ebenso Prantl a. a. D. S. 167. u. Andere.

<sup>144)</sup> Trenbelenburg a. a. D. S. 209. "Sie find bie allgemeinsten Prädicate." S. 21. "Die οὐσία ist die eigentliche Kategorie des Subjectes." Prantl a. a. D. S. 198. "Benn schon überhaupt die Gattungen es sind, welche als Prädicate (κατηγορούμενα) austreten, so werden eben die allgemeinsten und umfassenhen Prädicate jene obersten Gattungen sein."

<sup>145)</sup> Τορ. ΙΙΙ, 1. p. 116, a, 23. ἔπειτα δὲ τὸ ὅπερ τόθε τι τοῦ μὴ ἐν γένει, οἶον ἡ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου · τὸ μὲν γὰρ ἐν γένει τῷ ἀγαθῷ, τὸ δ' οὕ, καὶ τὸ μὲν ὅπερ ἀγαθόν, τὸ δ' οὕ.

jedesmaligen Ordnung höchsten Prädicate, die Prädicate zar' exoxiv, die Subject von höheren Prädicaten nicht mehr werden können. Sie sind aber nicht bloß dieses, sie sind Prädicate, in welchen die ganze Mannigsaltigkeit der Prädicationsweisen vollskändig zusammengestellt wird, sie sind Prädicate, welche sür eine ganze Summe prädicabler Dinge die Prädicationsweise entscheiden, und sie sind Prädicate, deren ganzer Begriff in der Bezeichnung des Verhältnisses zur ersten Substanz seinen Inhalt und seine Bestimmtheit hat, welches in der Eigenthümlichkeit ihrer Prädicationsweisen von derselben sich kund gibt. Es tritt also die ganze ontologische Verschiedenheit der höchsten Gattungen und ihre ganze begriffliche Bedeutung in der Weise, in der sie Prädicat der ersten Substanz sind, zu Tage.

Bielleicht fteben wir mit diefen Bemerkungen ber Unficht nicht febr fern, die Brantl im ersten Bande feiner Geschichte ber Logit ausspricht, aus ber wir einige Stellen ber Bergleichung halber anführen wollen. "Es treffen," fagt er, "bei Ariftoteles in diesem "Gemeinsamen" die concrete Gattungsbestimmtheit bes objectiv Seienden und die bem gerfahrenen Senfualismus gegenübergestellte unweigerliche Festigkeit bes menschlichen Ausfagens jusammen. hiemit habe ich bas Princip ber Ariftotelischen Rategorien ausgesprochen." 146) Und weiter unten fahrt er fort: "Das bleibt ber leitende Gefichtspunct, bag die oberften Gattungen in einer gemeinsamen concreten Bestimmtheit beruben muffen, welche bem von ihnen umfaßten concreten Seienden als ihrem Substrate gutommt, und bemnach von bemfelben ale bem Subjecte in pradicativer Beife ausgesagt wird. Darum ift auch, sowie nicht jedwebe Gattung, ebenso wenig jedwebes Bradicat eine Rategorie, sondern die gemeinsamsten Gattungspradicate find die Rategorien, b. h. Gattungsbestimmtheiten, welche nicht mehr als Subjecte höherer Pradicate betrachtet werben, sondern die Bestimmtheit ale eine gemeinsam umfaffende pradicativ aussagen." 147) "Die ontologische Bafis ber Rategorien ift ber in die Concretion führende Berwirklichungeproces

<sup>146)</sup> Brantl a. a. D. S. 196.

<sup>147)</sup> Ebenbaf. S. 198.

ber Bestimmtheit überhaupt." 148) "Die Bestimmtheit ber Namensbezeichnung des Gattungsprädicates soll der Ausdruck und die Aufsassung der concreten Bestimmtheiten sein, in welche der Berwirklichungsproces dis in die Vielheit des Seinden hinunter sich absett." 149) Die letten Bemerkungen haben wohl eine Bermandtschaft mit dem, was wir im vorigen § über die Berschiedenheit des Berhältnisses von δύναμις und ἐνέργεια, die bei der Unterscheidung der höchsten Gattungen maßgebend ist, gesagt haben, doch ist die Uebereinstimmung nicht vollsommen, und die Abweichung der einen Aufsassung von der andern tritt besonders deutlich darin hervor, daß Prantl, wie wir sahen, durch die seinige zur Läugnung einer bestimmten Jahl der Kategorien gestührt wird, während die unsrige mit Nothwendigseit eine solche verlangt.

In diefer hinficht fteben wir alfo den Anfichten von Branbis, Bonit, Trendelenburg und Anderer naber. Mit dem letteren haben wir auch die Behauptung gemein, daß alle unter einer Rategorie begriffenen Dinge in berfelben Beife wie biefe prädicabel find, wir sprachen ja darum von zehn oder acht "Reihen pradicabler Dinge." Dies nothigt uns noch, kurz auf ben Ginmurf zu antworten, ber wegen ber ersten Substang, Die boch offenbar ber ersten Gattung angehört, und die folglich auch prädicabel sein mußte, erhoben worden ift. Wir begegnen ihm leicht, indem wir dies einfach jugeben, so weit nämlich unfere Behauptung es nothig macht. Saben wir ja doch nur von einer Pradication, beren Subject die erfte Substang felbst ift, gesprochen, und dies wird Niemand laugnen wollen, daß die erfte Substang von fich felbft pradicirt werden tonne. Dies thut auch Aristoteles nicht. Ausbrücklich schließt er Anal. prior. I, 27. Phys. I, 7. und Metaph. Z, 3. 150) nur die Möglichkeit einer Pradication von einem Andern aus, und Metaph. Z, 13. fagt

<sup>148)</sup> Brantl a. a. D. S. 208.

<sup>149)</sup> Ebenbaf. S. 209.

<sup>186)</sup> Amal. prior. I, 27. p. 43, a, 25. άπάντων δή τῶν ὅντων τὰ μέν ἐστι τοιαῦτα, ῶστε κατὰ μηθενὸς ἄλλου κατηγορεῖσθαι ἀληθῶς καθόλου, οἶον Κλέων καὶ Καλλίας καὶ τὸ καθ' ἔκαστον καὶ αἰσθητόν, κατὰ δὲ

er nur: "Nichts von dem, was allgemein prädicirt werde, sei eine Einzelsubstanz." <sup>151</sup>) Die Prädication eines Dinges von sich selbst ist eben so wenig ein κατηγορείν κατα συμβεβηκός als die Prädication des höheren Begriffes von dem niederen, wie es außerdem, daß es durch sich klar ist, auch Stellen wie Top. I, 9. und Anal. post. I, 22. deutlich als Meinung des Aristoteles zu erkennen geben. <sup>152</sup>) Die πρώτη οὐσία ist ον καθ' αὐτό, sie ist auch κατηγορούμενον καθ' αὐτό.

Wir fagen:

§ 8. VII. Daß die Mategorien sich nach den verschiedenen Weisen der Prädication unterscheiden, führt nicht zu einer Vermischung der Mategorieneintheilung mit jener in die fünf Universalien, die Aristoteles τὰ περί τινος κατηγορούμενα nennt (Top. I, 8. p. 103, b, 7.). Diese unterscheiden sich nach dem Grade der definirenden Mrast, die im Prädicate sur die Bestimmung des Subjects liegt, nach dem mehr oder minder "δρικόν" sein.

Man könnte, nachdem unsere Untersuchung ergeben hat, daß die Kategorien sich gemäß den Arten der Prädicirung unterscheisden, fürchten, daß hiedurch der Unterschied zwischen den beiden in der Aristotelischen Topik (I, cap. 4—8. und cap. 9.) nachseinander betrachteten Eintheilungen verwischt werde, zwischen jener nämlich, worin πᾶν τὸ περί τινος κατηγορούμενον (p. 103, b, 7.) in ὅρος, ἴδιον, γένος und συμβεβηκός (Top. I, 4. p. 101, b, 17.) und jener, worin τὰ κατηγορούμενα (Metaph. Δ, 7. p. 1017, a, 25.) in τί ἐστι, ποσόν, ποιόν, πρός τί, ποῦ, ποτέ u. s. w. (Top. I, 9.) eingetheilt werden. In Zusammenhang damit möchte

τούτων ἄλλα. κ. τ. λ. Metaph. Z, 3. p, 1028, b, 36. τὸ δ' ὑποκείμενόν ἐστι καθ' οὖ τὰ ἄλλα λέγεται ἐκεῖνο δὲ αὐτὸ μηκέτι κατ' ἄλλου. Bergl. Phys. I, 7. p. 190, a, 34.

<sup>151)</sup> Metaph. Z, 13. p. 1039, a, 1. οὐθὲν σημαίνει τῶν κοινῆ κατηγορουμένων τόδε τι.

<sup>152)</sup> Τορ. Ι, 9. p. 103, b, 35. ἔκαστον γὰρ τῶν τοιούτων, ἐάν τε αὐτὸ περὶ αὐτοῦ λέγηται ἑάν τε τὸ γένος περὶ τούτου, τὶ ἐστι σημαίνει. ὅταν δὲ ἐτέρου, οὐ τὶ ἐστι σημαίνει. κ. τ. λ. Anal. post. Ι, 22. p. 83, a, 24. ἔτι τὰ μὲν οὐσίαν σημαίνοντα ὅπερ ἐκεῖνο ἢ ὅπερ ἐκεῖνό τι σημαίνει, καθ' οἱ κατηγορείται.

man denn auch vielleicht die Berlegenheit bringen, in die Aristoteles da, wo beide Eintheilungen sich begegnen, und wo es gilt, die eine in die andere zu fügen, zu gerathen scheint, so namentlich bei der Behandlung der Kategorie der odoiæ, wo ihm die dicopogá hinsichtlich ihrer Subsumtion Zweisel und Schwierigkeit bereitet. 153)

Allein die principielle Berschiedenheit beiber Eintheilungen, bie auf ben ersten Blid einleuchtet, wird feineswegs verwischt. Denn vor Allem, wenn wir die Rategorien in dem Sinne nehmen, in welchem fie die bochften Gattungen ber Dinge find, fo ist nicht κατηγορία oder κατηγορούμενον, sondern das όν dasjenige, mas durch diese Eintheilung zerlegt wird, am allerwenigsten könnte es das περί τινος κατηγορούμενον schlechthin, sondern eher noch das negi newtys ovolas xaryyogovuevov sein. So find benn auch die Glieder der Rategorieneintheilung reelle Begriffe (f. o.), und die verschiedenen Fragen, die an die erste Substanz gestellt werden, und die in dem Unterschiede ihrer Richtungen bem Unterschiede ber Rategorien entsprechen (f. o.), find reelle Fragen. 3. B. Ich frage: Bas ift Socrates? Ein Mensch. Wie groß ift er? Kunfichubig. Wie beschaffen ift er? Beiß u. dal. hier ist Frage und Antwort reellen Inhalts; denn das Sein bes Menschen, des Fünfschuhigen, des Beißen, ift ein reelles Sein. Dagegen find die Glieder jener andern Eintheilung lauter zweite Intentionen und somit alle bloke ovra og algors, 154) von denen wohl eine mahre affirmative Behauptung ausgesagt werben fann, die aber feinerlei Bestand außerhalb des bentenden Beiftes in ben Dingen felbft haben. Auch für fie find die Fragen verschieden, aber es ift eine Berschiedenheit blog rationeller Fragen, wie g. B. wenn ich frage: Welches ift die Definition bes Menschen? Belches ift sein Genus? Ift bies, ift jenes fein Proprium? feine Differeng? fein Accideng? 158) Freilich tonnte

<sup>188)</sup> Bergl. Trenbelenburg, Gefch. ber Rateg. S. 56 ff. S. 93 ff.

<sup>114)</sup> S. v. Rap. III, § 2. S. 39.

<sup>155)</sup> Τορ. Ι, 4. p. 101, b, 30. ἀρά γε τὸ ζῷον πεζὸν δίπουν ὁρισμός ἐστεν ἀνθρώπου; καὶ ἀρά γε τὸ ζῷον γένος ἐστὶ τοῦ ἀνθρώπου;

einer meinen, wenn er als Antwort auf die Frage nach der Definition des Menschen die erhält: er sei ein ζφον πεζον δίπουν, es seien, weil dies doch etwas Reelles sei, Frage und Antwort hier für eben so reell, wie die odigen zu halten. Allein man bemerke wohl, daß die Antwort diese ist: ζφον πεζον δίπουν ist die Definition des Menschen. Die Definition als Definition, das Genus als Genus u. s. s., wie überhaupt das Universale als solches, existiren nicht außer dem abstrahirenden Berstande, und so existirt auch das ζφον πεζον δίπουν als Definition nicht in den Dingen, als solche ist es zweite Intention und bloßes ον ως άληθες wie jede andere auch.

Allein auch die Eintheilung der xarnyogia in die verschiebenen Pradicationsweisen (σχήματα της κατηγορίας), die ja nach bem oben Gefagten der Eintheilung des ov in die verschiedenen Rategorien entsprechend ift, muß eben barum nicht minder von jener Eintheilung der κατηγορούμενα in Definition, Genus, Proprium u. f. w. principiell verschieden fein. Auch hier ift ber Unterschied nicht schwer zu erkennen. Da alles nur insofern von einem Subjecte pradicirt werden fann, ale es mit ihm ibentifc ift, entweder weil es ju feinem Befen gehort (effentiell), ober weil es irgendwie in ihm als seinem Substrate existirt (dem Suppositum nach), so werben so viele Figuren ber Pradication ju unterscheiden sein, als Berhaltniffe des Pradicats zu bem Subjecte möglich find, vermöge beren eine Pradication im eigentlichen Sinne ftattfinden fann. Dagegen ift das Princip der Unterscheidung bei jener andern Gintheilung in Genus, Definition u. f. w. das Maag, in welchem ein Begriff für einen andern όρικός (Top. I, 6. p. 102, b, 34.) ift, d. i. in welchem er, von ihm ausgesagt, ihn bestimmt, wie es die Species und Definition am volltommenften leiftet, bei ben andern alfo ber Grab ber Annaberung an ben opog. Diesem Mage folgt bann auch bie Schwierigkeit ober Leichtigkeit ber Methobe in Bezug auf Beweis ober Widerlegung. Die Definition vereinigt ja alles, mas die andern an bestimmender Rraft besitzen, in sich; fie gibt bas Wefen felbft und gibt es vollständig. Und eben barum ift es am leichtesten zu zeigen, daß etwas nicht die Definition bes

Dinges, am schwierigsten, daß es dieselbe ist. 186) Es gehört aber dazu, daß etwas wie die Definition vom Desinitum prästicit wird, ein dreisaches: 1) daß es überhaupt mit Wahrheit ihm beigelegt werden kann; 2) daß es solches enthält, was zum Wesen des Subjectes gehört, daß es also ev to ti esti, 187) daß es nicht bloß xatà τούνομα, sondern auch xatà τον λόγον prädicirt wird; 188) 3) daß es mit dem Subjecte convertibel ist. Kömmt einem Prädicat bloß die erste Eigenschaft zu, so ist es sum ber prädicatistät jedoch ohne die Convertibilität zu, so ist es yevixóv oder yévos in dem Sinne, in welchem es auch die Differenz einschließt. 159) Kömmt ihm dagegen Prädicabilität und Convertibilität mit dem Subjecte ohne Essentialität zu, so ist es id lov. Fehlt ihm keine der Eigenschaften, so ist es ögos. 180)

<sup>166)</sup> Top. VII, 5. p. 151, a, 3. φανερον δε και διότι πάντων φάστον δρον άνασκευάσαι πλείστα γάρ έν αὐτῷ τὰ δεδομένα πολλῶν είρημένων... έτι πρός μὲν ὅρον ἐνθέχεται καὶ διὰ τῶν ἄλλων ἐπιχειρεῖν • εἴτε γὰρ μή ίδιος ο λόγος, είτε μη γένος το αποδοθέν, είτε μη υπάρχει τι των έν τῷ λόγω, ἀνηρημένος γίνεται ὁ ὁριςμός.... a, 17. δηλον οὖν ὅτι έαστον πάντων δρον άναιρεϊν, κατασκευάζειν δε χαλεπώτατον: έχεινά τε γάρ δει πάντα συλλογίσασθαι (και γάρ ὅτι ὑπάρχει τὰ είρημένα και ότι γένος τὸ αποδοθέν και ότι ίδιος ὁ λόγος), και έτι παρά ταύτα, ότι δηλοί το τί ήν είναι ο λόγος, και τούτο καλώς δεί πεποιηκέναι. Τορ. I, 6. p. 102, b, 27. μη λανθανέτω δ' ήμας ότι τα πρός (gegen) το ίδιον και το γένος και το συμβεβηκός πάντα και πρός τους όρισμους άρμόσει λέγεσθαι. δείξαντες γάρ ότι ου μόνω υπάρχει τῷ υπὸ τὸν ὁρισμόν, ωσπερ καὶ ἐπὶ του ίδίου, ἢ ότι ου γένος το αποδοθέν έν τῷ όρισμῷ, ἢ ὅτι ουχ ὑπάρχει τι τῶν έν τῷ λόγῳ ἡηθέντων, ὅπερ καὶ ἐπὶ τοῦ συμβεβηκότος αν ἡηθείη, ανηρηχότες έσομεθα τον ορισμόν· ώστε κατά τον έμπροσθεν (f. cap. 5.) άποδοθέντα λόγον ἄπαντ' αν είη τρόπον τινά όρικά τά κατηριθμημένα. άλλ' ού διά τουτο μίαν έπι πάντων καθόλου μέ-**3οδον ζητητέον.** 

<sup>187)</sup> Top. I, 5. p. 102, a, 82. vgl. Top. IV, 2. p. 122, a, 5.

<sup>186)</sup> Categ. 5. p. 2, a, 20.

<sup>100)</sup> Τορ. Ι, 4. p. 101, b, 18. καὶ γὰρ τὴν διαφοράν ὡς οὖσαν γενικήν οἰμοῦ τῷ γένει τακτέον.

<sup>166)</sup> Top. I, 8. p. 103, b, 7. ανάγκη γαρ παν το περί τινος κατηγορού-

Wir fagen:

§ 9. VIII. Die Mategorien muffen begrifflich verschieden sein, d. h. ein und derselbe Begriff kann nicht direct unter zwei verschiedene Mategorien gehören.

Wir haben bas Princip der Unterscheidung der Kategorien tennen gelernt. Jest wollen wir in einigen Gagen die Confequenzen zusammenfaffen, die fich baraus in Bezug auf Art und Größe der Berschiedenheit zwischen den verschiedenen Rategorien angehörigen Dingen ergeben. Es gibt aber, wie bekannt, eine boppelte Beise, in der etwas mit einem andern eins, oder von einem andern verschieden sein tann. Die eine ift fachliche, Die andere begriffliche Identität oder Berschiedenheit. Auch Ariftoteles fennt beibe. Go g. B. wo er in dem vierten Buche ber Metaphysit das Berhältniß des ov und des ev ju einander untersucht, bestimmt er es babin, daß beide sachlich ein und dasselbe, begrifflich aber verschieden feien, 161) und leicht ließen sich noch andere Beispiele anführen, wo nach ihm bei sachlicher Identität bie Begriffe verschieden bleiben. 162) Umgekehrt find benn auch in ungahligen Fallen zwei Dinge in einem Begriffe ibentisch, mahrend fie darum doch zwei unterschiedene Realitaten bleiben,

μενον ήτοι αντικατηγορείσθαι τοῦ πράγματος ἢ μή. καὶ εἰ μὲν άντικατηγορείται, ὅρος ἢ ἴδιον ἂν εἴη· εἰ μὲν γὰρ δημαίνει τὸ τί ἦν εἶναι, ὅρος, εἰ δὲ μὴ σημαίνει, ἴ διο ν· τοῦτο γὰρ ἦν ἴδιον, τὸ ἀντικατηγορείται τοῦ πράγματος, ἤτοι των ἐν τῷ ὁρισμῷ τοῦ ὑποκειμένου λεγομένων ἐστὶν ἢ οὖ. καὶ εί μὲν τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ λεγομένων, γ ἐνος ἢ διαφορὰ ακ εἴη, ἐπειδὴ ὁ ὁρισμὸς ἐκ γένους καὶ διαφορῶν ἐστίν· εἰ δὲ μὴ τῶν ἐν τῷ ὁρισμὲνων ἐστίν, δῆλον ὅτι συ μβεβηκὸς ἀν εἴη· τὸ γὰρ συμβεβηκὸς ἐλέγετο ὁ μήτε ὅρος μήτε γένος μήτε ἴδιον, ὑπάρχει δὲ τῷ πράγματι.

<sup>161)</sup> Metaph. Γ, 2. p. 1003, b, 31. ούθλο έτερον τὸ ἔν παρὰ τὸ ὄν. — b, 22 εἰ δή τὸ ἔν καὶ τὸ ὄν ταὐτὸν καὶ μία φύσις, τῷ ἀκολουθεῖν ἀλλήλοις ὥσπερ ἀρχή καὶ αἴτιον, ἀλλ' ούχ ὡς ἐνὶ λόγφ δηλούμενα.

Wir sagen daher vor Allem: die Berschiedenheit der Ratesgorien muß begrifflich sein, es kann nicht geschehen, daß ein und dasselbe Ding ein und demselben Begriffe nach, oder auch daß mehrere Dinge, insofern ihnen ein und derselbe Begriff zukömmt, direct in der Ordnung verschiedener Kategorienreihen zu stehen kommen.

Der Beweis ist Aristotelischen Principien nach einsach zu führen. Denn vor Allem, daß jede Kategorie ein von den übrigen höchsten Gattungen verschiedener Begriff ist, leuchtet von selbst ein, sonst würden es eben nicht verschiedene Gattungen sein. Die beiden identischen Begriffe wären Eine Gattung mit verschiedener Ramensbezeichnung, wie etwa zi eozi und ovoia. Auch hat ja jede ihre eigene Seinsweise, ihr besonderes Berhältsniß zur ersten Substanz.

Daraus folgt nun aber unmittelbar, daß unmöglich die Dinge ein und demselben Begriffe nach in der Reihe verschiedener Kategorien zu stehen kommen können. Denn unmöglich kann ein und derselbe Begriff zwei coordinirte (nicht einander unters und übergeordnete) Genera haben; die Kategorien aber sind als höchste Gattungen coordinirt, keine von ihnen läßt sich auf einen höheren Begriff, am wenigsten aber läßt sich die eine auf die andere zurücksühren. 163)

Freilich scheint Aristoteles den Obersatz unseres Schlusses an einigen Stellen der Topik nicht mit Entschiedenheit bejahen zu wollen. 164) Allein erftlich murde selbst das, mas Aristoteles auch

<sup>165)</sup> Metaph. Δ, 28. p. 1024, b, 15. οὐδὲ γὰρ ταῦτα ἀναλύεται οὕτ' εἰς ἄλληλα οῦτ' εἰς ἐν τι.

<sup>164)</sup> Τορ. Δ, 2. p. 121, b, 29. δοκεί γάρ, διαν εν είδος ὑπὸ δύο γένη η, το έτερον ὑπο τοῦ έτέρου περιέχεσθαι. ἔχει δ' ἀπορίαν ἐπ' ἐνίων το τοιοῦτο. δοκεί γάρ ἐνίοις ἡ φρόνησις ἀρετή τε καὶ ἐπιστήμη είναι, καὶ οὐδέτερον τῶν γενῶν ὑπ' οὐδετέρου περιέχεσθαι· οὐ μὴν ὑπὸ πάντων γε συγχωρείται τὴν φρόνησιν ἐπιστήμην είναι. εἰ δ' οὖν τις συγχωροίη τὸ λεγόμενον ἀληθές είναι, ἀλλὰ τὸ γε ὑπ' ἄλληλα η

an diesen Stellen mit Sicherheit sesthält, genügen, um die Subsordination eines Begriffs unter zwei Kategorien, wie wir sie gesläugnet haben, als unmöglich zu erweisen, da er die Möglichkeit einer Subsumtion unter zwei disparate Genera im äußersten Falle doch nur dann zuläßt, wo die beiden Genera in einer höhern Gattung wieder vereinigt erscheinen. Dies ist aber bei den Kategorien ein Fall der Unmöglichkeit, weil sie ja selbst die höchken Gattungen sind.

Sodann hat Aristoteles seine Ansicht, die er auch hier wohl burchbliden läßt, an andern Orten bestimmt ausgesprochen. So im fünfzehnten Rapitel des ersten Buchs der Topit, wo er sagt: "Und so werden also die beiden Gattungen und ihr Begriff von dem Raben pradicirt, mas doch bei den Gattungen, die nicht einander untergeordnet find, nicht vorkommt." Ebenso wird bies im zweiten Rapitel bes vierten Buches ber Topit als etwas Inconvenientes betrachtet. 165) Am beutlichsten aber tritt feine Anficht hervor, wo er lehrt, daß verschiedene Genera verschiedene Differenzen haben. Denn wenn verschiedene Gattungen nicht in den Differenzen übereinkommen, so enthalten fie natürlich auch keine gleichen Species, Die ja jum Genus eben Die Differeng hinzufügen. 166) Diefe Lehre finden wir im dritten Rapitel bes Buches ber Kategorien: "Berschiedene Gattungen, Die einander nicht untergeordnet sind, haben auch verschiedenartige Differengen, wie das Genus Thier und das Genus Wiffenschaft; benn

ύπο ταυτο ἄμφω γίγνεσθαι τὰ τοῦ αὐτοῦ γένη τῶν ἀναγκαίων δόξειεν ἂν εἶναι, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἐπιστήμης συμβαίνει· ἄμφω γὰρ ὑπὸ τὸ αὐτὸ γένος ἐστίν· ἐκάτερον γὰρ αὐτῶν ἔξις καὶ διάθεσίς ἐστιν. σκεπτέον οὖν εἰ μηθέτερον ὑπάρχει τῷ ἀποδοθέντι γένει. εἰ γὰρ μηθ' ὑπὶ ἄλληλά ἐστι τὰ γένη μήθ' ὑπὸ ταὐτὸν ἄμφω, οὐκὰν εἰη τὸ ἀποδοθέν γένος. Βετςί. Τορ. VI, 6. p. 144, b, 14.

188) Τορ. Ι, 15. p. 107, a, 27. καὶ οῦτως οὖν ἀμφότερα τὰ γένη κατηγορώτεις κατὰ τοῦ κόρακος. καὶ ὁ λόνος αὐτῶν. ἐπὶ δὲ τῶν μὴ ὑπὸ

<sup>168)</sup> Τορ. Ι, 15. p. 107, a, 27. καὶ οῦτως οὖν ἀμφότερα τὰ γένη κατηγορείται κατὰ τοῦ κόρακος, καὶ ὁ λόγος αὐτῶν. ἐκὶ δὲ τῶν μὴ ὑκὰ ἄλληλα γενῶν οὐ συμβαίνει τοῦτο. Τορ. IV, 2. p. 122, b, 1. συμβήσεται γὰρ τὸ γένος καὶ τὸ εἶδος τοῦ αὐτοῦ ἐν τῷ τὶ ἐστι κατηγορείσθαι, ῶστε τὸ αὐτὸ ὑκὸ δύο γένη γίνεται. ἀναγκαίον οὖν ὑκὰ ἄλληλα τὰ γένη εἶναι.

<sup>166)</sup> Metaph. I, 7. p. 1057, b, 7. έκ γάρ τοῦ γένους καὶ τῶν διαφορῶν τὰ εἴδη.

Differengen bes Thiere find g. B. bas auf Fügen gebende und bas zweifüßige und bas befiederte und bas im Baffer lebenbe, Differeng ber Wiffenschaft aber ift feine von diesen; benn nicht unterscheidet fich Wiffenschaft von Wiffenschaft burch bas zweifüßig sein." 167) Cbenso im zweiten Buche der zweiten Analytiken, wo er von der richtigen Ordnung der Theile der Definition handelt. 168) Die Differenz wird also nicht außerhalb des ihr eigenthümlichen Benus gefunden; muß es ja boch ber Differeng mefentlich fein, daß fie dieses Genus theilt, was ihr fonst jufällig jutame. Dann gilt aber nothwendig das Gleiche von der Species, für bie auch noch Metaph. A, 6. ju vergleichen ift. 169) Ueberhaupt find Species und Differeng Begriffe, Die miteinander fteben und fallen, wie es besonders das zwölfte Rapitel bes fiebenten Buches ber Metaphyfit ertennen läßt, welches die in ben Ana-Intiten aufgeworfene Frage, warum bei einer Mehrheit der definirenden Merkmale bas Definirte Eines fei, zu beantworten fucht. Es wird bort erklart, daß, wenn man in ber Theilung bei ben letten Differenzen angelange, die Differenzen den Species gleich werden, 170) und die Definition als die aus den

<sup>167)</sup> Categ. 3. p. 1, b, 16. των έτερων γενών καὶ μὴ ὑκ' ἄλληλα τεταγμένων ἔτεραι τῷ εἴθει καὶ αἱ θιαφοραί, οἶον ζώου καὶ ἐκιστήμης ζώου μὲν γὰρ διαφοραὶ οἶον τό τε κεζὸν καὶ τὸ δίκουν καὶ τὸ πτηνὸν καὶ τὸ ἔνυθρον, ἐκιστήμης δὲ οὐθεμία τούτων οὐ γὰρ διαφέρει ἐκιστήμη ἐκιστήμης τῷ δίκους εἶναι.

<sup>166)</sup> Anal. post. II, 13. p. 97, a, 28. τὸ δὲ τάξαι ὡς δεῖ ἔσται, ἐὰν τὸ πρῶτον λάβη. τοῦτο δ' ἔσται, ἐὰν ληφθή ὁ πὰσιν ἀκολουθεῖ, ἐκείνω δὲ μὴ πάντα ἀκάγκη γὰρ εἶναί τι τοιοῦτον. κ.τ.λ.

<sup>100)</sup> Metaph. Δ, 6. p. 1016, b, 31. ετι δὲ τὰ μὲν κατ' ἀριθμόν ἐστιν εν, τὰ δὲ κατ' εἰδος, τὰ δὲ κατὰ γένος .... γένει δ' ὧν τὸ αὐτὸ σχῆμα τῆς κατηγορίας ... 35. ἀεὶ δὲ τὰ ὕστερα τοις ἔμπροσθεν ἀκολουθεί, οἶον ὅσα ἀριθμῷ καὶ εἴδει εν, ὅσα δ' εἴδει, ου πάντα ἀριθμῷ ἀλλὰ γένει πάντα εν, ὅσαπερ καὶ εἴδει. Auch bie oben citirte Stelle Top. VI, 6. wollte schon für bie Species wenigstens nicht bie Möglichkeit eines boppelten Genus einräumen, bie sich aus ihrem Berzhältnisse zur Differenz auch für sie ergeben brohte, wenn sie einmal für biese gestattet würde. §. p. 144, b, 26.

<sup>176)</sup> Metaph. Z, 12. p. 1038, a, 15. και ούτως αει βούλεται βαδίζειν έως αν έλθη είς τα αδιάφορα. τότε δ' έσονται τοσαύτα είδη ποδός Brentans, Bebentung bes Gelenben.

Differenzen bestehende Aussage bezeichnet, in welchen also in gewisser Weise das ganze Wesen der Desinition begriffen wird. 171) Was in dieser Weise das stebente Buch uns lehrt, sindet in dem achten seine Begründung. Dort bemerkt Aristoteles, "die Begriffsbestimmung durch die Differenzen scheine des eldos und der evéqueux (d. i. der Korm) zu sein," 172) was natürlich ist, wenn, wie eben dort gesagt wird, die Differenz der Form entspricht. (s. o. S. 111. Anmerk. 124.) Verschiedene Materien aber haben verschiedene Formen 173) und werden dadurch zu dem gemacht, was sie in Wirklichkeit sind. Aus der Proportionalität der Differenz mit der Form folgt also, daß je nach der Differenz das ganze Wesen des Dinges diese oder jene Bestimmungen erhalten wird, und umgekehrt. 174)

όσαιπερ αί διαφοραί, καὶ τὰ ὑπόποδα ζῷα ἴσα ταῖς διαφοραῖς. εἰ δὴ ταῦτα οῦτως ἔχει, φανερὸν ὅτι ἡ τελευταία διαφορὰ ἡ ο ὐσία τοῦ πράγματος ἔσται καὶ ὁ ὅρισμός, εἴπερ μὴ δεῖ πολλάκις ταὐτὰ λέγειν ἐν τοῖς ὅροις: περίεργον γάρ. κ.τ.λ.

<sup>171)</sup> Metaph. Z, 12. p. 1038, a, 8. φανερον ὅτι ὁ ὁρισμός ἐστιν ὁ ἐκ τῶν διαφορῶν λόγος. ibid. a, 28. ὥστε φανερον ὅτι ὁ ὁρισμὸς λόγος ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν διαφορῶν καὶ τούτων τῆς τελευταίας κατά γε τὸ ὀρθόν.

<sup>173)</sup> Metaph. H, 2. p. 1043, a, 19. ἔοικε γάρ ὁ μὲν διά τῶν διαφορῶν λόγος τοῦ εἴδους καὶ τῆς ἐνεργείας εἶναι.

<sup>178)</sup> Ibid. a, 12. ή ένέργεια αλλη αλλης υλης και ο λόγος.

<sup>174)</sup> Das siebente Buch ber Metaphysit gibt uns Ausschus barüber, wie es zu erklären sei, wenn Aristoteles an einigen Stellen seiner logischen Schriften, biesen seinen Behauptungen entgegen, ber Differenz nicht minder als dem Genus eine größere Universalität als der Species zuzuerkennen scheint. So namentlich an mehreren Stellen der Topik. 3. B.
Top. IV, 2. p. 122, d, 39. αεί γαρ ή διαφορα έπ' ἴσης ἢ έπὶ πλείον τοῦ εἴδους λέγεται. vergl. Top. I, 8. p. 103. d, 14. und in den zweiten Analytiken II, 13. p. 96, a, 33. [τῶν δῆ ὑπαρχόντων ἐν τῷ ὁρισμῷ] ἔκαστον μὲν ἐπὶ πλείον ὑπάρξει, ἄπαντα δὲ μὴ ἐπὶ πλέον ταῦτην γαρ ἀνάγκη οὐσίαν εἶναι τοῦ πράγματος. κ. τ. λ. Die in der Definition ausgestellte Differenz hat nāmlich darum oft einen weiteren Umsang als das Definitum, weil wir dei der Definition nicht immer die Differenz auszusinden vermögen, welche die eigentliche sein und die substanzielle Form der Species selbst zu erkennen geben würde. Benn nun die effenziellen Formen als solche nicht bekannt sind, so

Wir fagen:

§ 10. IX. Die Verschiedenheit der Mategorien ift nicht nothwendig eine reelle Verschiedenheit.

Wir haben ichon im vorigen Baragraphen ermähnt, wie baufig es fich treffe, daß mit ber begrifflichen Berschiedenheit feine reelle verbunden sei; benn gar oft scheidet ber betrachtende Berftand, mas in fich Eines ift, in verschiedene Begriffe. Daber folgt auch für die Rategorien aus der Nothwendigkeit eines begrifflichen teineswegs die Rothwendigkeit eines fachlichen Unterschiedes. Allerdings gewinnt es ben Anschein, als ob Ariftoteles bei der Eintheilung in die Rategorien überall einen mehr als bloß rationellen Unterschied statuire; es ift ja eine Unterscheidung von ον und ον, die er vornimmt, und zwar von Dingen & της Siavolag (Metaph. E, 4. p. 1027, b, 31.). Allein wenn Aristoteles Eines vom Anderen, als einem andern Seienden icheibet, so bezeichnet er bamit noch keinerlei reelle Berschiebenheit. Dies sieht man deutlich aus dem Buche De interpretatione, wo im fiebenten Rapitel bas Universelle dem Individuellen, ber Menfc dem Rallias, wie ein Ding dem andern gegenübergestellt werden, 175)

müssen wir sie burch Angabe von Accibenzien ersehen, welche Zeichen jener Form sind und insosern essenzielle Disserenzen genannt werden können, als sie zur Erklärung der essenziellen Form dienen. Diese nun werden auch außerhalb des Desinirten gesunden werden; denn die eigenthümlichen Accidenzien (die ¿dia) der Species müssen erst mittels der Desinition der Species dargethan werden. Metaph. Z, 12. p. 1038 a, 8. . . . garegor öri o deisuos éstir o ex run diapogan lógic. alla uir xal dei ye diaugeits au rir riz diagogas diapogan, olor ζώου diagoga rò uxóxour xáler roū ζώου roū uxóxodos rir diapogar det eidérai ή uxóxour. üst' où lextéor roū uxóxodos rir diapogar det eidérai ή uxóxour. üst' où lextéor roū uxóxodos rò uèr xregardr rò dè axregor (vergl. hiemit die obige Stelle Top. VI, 6. p. 144, b, 14.), έανπες λέγη καλώς, άλλά διὰ τὸ άδυνατείν ποιήσει τοῦτο άλλ' ἢ rò μèr σχιζόκουν τὸ δ' άσχιστον αὐται γὰς διαφοςαί ποδός ή γὰς σχιζοποδία ποδότης τις.

<sup>178)</sup> De interpret. 7, p. 17, a, 38. ἐπεὶ δ' ἐστὶ τὰ μὲν καθόλου τῶν πραγμάτων, τὰ δὲ καθ' ἔκαστον (λέγω δὲ καθόλου μὲν ὁ ἐπὶ πλειόνων πέφυκε κατηγορείσθαι, καθ' ἔκαστον δὲ δ μή, οἶον ἄνθρωπος μὲν τῶν καθόλου, Καλλίας δὲ τῶν καθ' ἔκαστον) κ. τ. λ.

womit, wie man ja aus der Polemit, die Aristoteles felbst gegen bie Platoniter führt, beutlich genug erfieht, gewiß nicht gesagt fein foll, fie feien sachlich verschiedene Realitäten, da ihm vielmehr bas Universale als πραγμα, als außerhalb bes Denkens, nur in der Existenz des Einzeldinges Existenz bat. Ebenso seben wir, wie im Buche ber Rategorien die Substang in erste und zweite Substanzen zerlegt wird, nicht anders als ob beide ganz verschiedene Dinge umfaßten; allein, daß fie fachlich verschieden feien, ist auch bier die Meinung nicht. Richt zwei Arten der Substanz follen die eine und andere ovola fein, ba vielmehr die zweiten Substanzen eben die Arten der ersten find; 176) die Die stinction ift also eine der eben besprochenen abnliche, eine bloß rationelle Distinction. Die Art aber, wie diese Distinctionen auftreten, beweist nur, wie Aristoteles, so febr er auf der einen Seite gegen ben falichen Realismus ftreitet, auf ber andern boch ebensoweit von den Jrrthumern des Nominalismus, den manche ihm gerne juschreiben möchten, 177) entfernt geblieben ift.

Und hieraus erklärt sich benn auch die Art und Beise, wie er von der Unterscheidung der Kategorien spricht. Denn es ist keineswegs seine Ansicht, daß zwischen allen höchsten Gattungen, die er ausstellt, und zwischen allen verschiedenen Kategorienreihen angehörigen Dingen ein reeller Unterschied bestehe, aber den, noch betrachtet er sie als verschiedene Dinge, und sie sind es auch, abgesehen davon, daß zwischen der Mehrzahl der Kategorien in der That auch keine reelle Identität stattsinden kann, begrifflich so sehr, daß sie ja, wie wir sahen, nicht einmal an dem Begriffe ov in gleicher Weise participiren.

Wir stellen also zunächst durch einige Beispiele, die wir aus Aristoteles selbst entnehmen, die Möglichkeit der reellen Identität zwischen verschiedenen Kategorien zugehörenden Dingen als Thatsache fest, und zeigen dann, inwiefern sie sich aus dem zuvor

<sup>176)</sup> Categ. 5. p. 2, a, 14. δεύτεραι δε ούδίαι λέγονται, έν οἶς εἴδεδεν αἰ πρώτως οὐδίαι λεγόμεναι ὑπάρχουδεν.

<sup>177)</sup> So 3. B. Hauréau in ber von ber Pariser Academie gekrönten Schrift De la philosophie scolastique, Paris 1850.

angegebenen Principe ber Ariftotelischen Rategorieneintheilung erklären laffe.

Das merkwürdigste Beispiel ist das der Kategorien des Thuns und Leidens; denn in dem dritten Buche der Physik und in dem entsprechenden Abschnitte des Buches K in der Metaphysik lehrt uns Aristoteles, <sup>178</sup>) daß die Kategorien mower und nadoxew und alle der einen und andern Kategorie angehörigen Begriffe reell identisch seien. Daß die xlungus, die, wie man aus diesen Stellen selbst ersieht, auch reell identisch mit einem mower sowohl als naoxew ist (weßhalb auch diesen Kategorien selbst nicht wieder eine xlungus zukömmt, Metaph. K, 12. p. 1068, a, 14.), noch den drei Kategorien der Quantität, Qualität und des Ortes zugewiesen wird (s. oben Kap. 4.), kann uns weniger wundern, denn sie kömmt nicht direct in ihnen zu stehen, sondern wird als einen Justand der Möglichkeit für ein Seiendes aus diesen Kategorien constituirend auf dieselben reducirt.

Ein anderes Beispiel betrifft die Rategorien bes mooo'v und

<sup>178)</sup> Phys. III, 3. p. 202, a, 13. καὶ τὸ ἀπορούμενον δὲ φανερόν, ὅτι ἐστὶν ή κίνησις εν τῷ κινητῷ Εντελέχεια γάρ έστι τούτου, καὶ ὑπὸ τοῦ κινητιχού. και ή του κινητιχού δε ενέργεια ούκ άλλη έστίν ' δεί μεν γάρ είναι έντελέχειαν άμφοιν · κινητικόν μέν γάρ έστι τῷ δύνασθαι, κινοῦν δὲ τῷ ἐνεργεϊν· ἀλλ' ἔστιν ἐνεργητικὸν τοῦ κινητοῦ, ὥστε όμοίως μία ή αμφοϊν ένέργεια ώσπερ το αὐτο διάστημα έν προς δύο καὶ δύο πρός έν, και τὸ ἄναντες και τὸ κάταντες ταῦτα γὰρ εν μέν έστιν, ό μέντοι λόγος ούχ είς. όμοίως δε καὶ έπὶ τοῦ κινοῦντος καὶ xerou,uérou (vergl. Metaph. H, 9. p. 1066, a, 30.). Es werben nun Bebenken gegen bie aufgestellte Lehre erhoben a, 21 - b, 5. Die in bem Folgenben b, 5 - b, 22. ihre Lofung finden. Der Grundgebanke bleibt immer ber, bag, bei aller reellen Ibentitat von didaoner und pardaver, nowie und nadzer, bie Begriffe ganglich verschieben bleiben: b, 14. ου γάρ ταυτά πάντα υπάρχει τοις όπωσουν τοις αυτοις. άλλά μόνον οίς rò elvas (vergl. Phys. IV, 11. p. 219, a, 21.) rò coró. (Eine Gleichheit in allen Gigenschaften findet nur ba ftatt, wo bie Dinge fachlich und begrifflich ibentisch finb.) b, 19. olws & einele oud f didatig τη μαθήσει ούδ' ή ποίησις τη παθήσει τὸ αὐτὸ πυρίως, άλλ' ώ ὑπάρχει ταύτα, ή κίνησις το γάρ τούδε έν τώδε και το τούδε ύπο τούδε ένέργειαν είναι έτερον τῷ λόγφ.

des mov. Aristoteles jählt nämlich unter den Arten der continuirlichen Quantitat im fechoten Rapitel ber Rategorien auch den Ort auf. 179) Richtsbestoweniger finden wir eine eigene Rategorie, bas nov, bas nach ben erlauternden Beispielen (Cat. 4. p. 2, a, 1 u. 9. p. 11, b, 13.), sowie nach dem ganzen Gebrauch, ben er bavon macht, wie wir weiter unten noch näher seben werden, ohne Zweifel der Sache nach nichts Anderes als jener der Quantitat angehörige ronog ift, obgleich es dem Begriffe nach freilich fich von ihm unterscheidet. Denn der ronog kommt nach Aristoteles dem räumlich Umschließenden zu und ift seine Granze, 180) er ift also eine Flache und so eine Species der Quantität; 181) bagegen kömmt das, was der Kategorie des nov angehört, als solches dem durch diese Granze Umschloffenen zu, das banach benannt und örtlich bestimmt wird. 182) Es ift ein ahnliches Berhaltniß, wie swischen nowir und neczew; insofern der Ort von dem Umgränzenden und örtlich Bestimmenden pradicirt wird, bekommt er die Quantitat als Gattung zugewiesen, infofern er aber von dem örtlich Bestimmten pradicirt wird, constituirt er die Kategorie des nov.

Auch die Kategorie des ποτέ scheint mit dem ποσόν in ähnlicher Weise sich zu berühren, da wir in der aus dem sechsten Kapitel der Kategorien citirten Stelle mit dem Orte auch die Zeit als eine Art der Quantität ausgeführt sehen. Allein das fünste Buch der Metaphysik lehrt uns hier mit größerer Genauigkeit, daß die Zeit nicht an und für sich, sondern reductiv und κατά συμβεβηχός unter die Quanta zu rechnen sei. 183) Dagegen scheint sie, da sie von Aristoteles desinirt wird als "Zahl der Bewegung

<sup>179)</sup> Categ. 6. p. 4, b, 22. ἔστι δὲ διωρισμένον μὲν οἶον ἀριθμὸς καὶ λόγος, συνεχὲς δὲ οἶον γραμμή, ἐπιφάνεια, σῶμα, ἔτι δὲ παρὰ ταῦτα χρόνος καὶ τόπος. Βετς Ι. ibid. p. 5, b, 8.

<sup>180)</sup> Phys. IV, 4. p. 212, a, 20. ώστε τὸ τοῦ περιέχοντος πέρας ἀκίνητον πρῶτον τοῦτ' ἔστιν ὁ τόπος. Bergl. ibid. 5. p. 212, b, 27.

<sup>181)</sup> Ibid. a, 28. διά τοῦτο δοκεί ἐπίπεδόν τι εἶναι ὁ τόπος.

<sup>182)</sup> Phys. IV, 5. p. 212, a, 31. φ μεν ούν σωματι έστι τι έκτος σωμα περιέχον αὐτό, τουτό έστιν έν τόπφ.

<sup>183)</sup> Metaph.  $\Delta$ , 13. p. 1020, a, 26.

in Bezug auf das Frühere und Spätere", 184) allerdings sachlich identisch zu sein mit einer örtlichen Bewegung, 185) mit jener nämlich des ersten Beweglichen, 186) und somit wird sie in die Rategorie des náozew gehören, während sie zugleich, insosern sie von den Dingen, die zeitlich bestimmt werden, die in der Zeit sind, prädicirt wird, die besondere Kategorie des nore constituirt.

Ich benke, die gegebenen Beispiele reichen hin, um uns über die Meinung des Aristoteles außer Zweifel zu feten. Zwis schen den Dingen der einen und andern Rategorie findet ein reeller Unterschied nicht durchgängig statt, da vielmehr die Fälle reeller Identitat gablreich find. Es bleibt uns jest noch übrig, ju zeigen, wie diese an sich auffallende Erscheinung mit dem von und angegebenen Principe ber gangen Eintheilung in Einklang steht. Wir haben gesehen, daß die Eintheilung in die Rategorien die Eintheilung keiner spnonymen, sondern einer analogen Einheit ift, und daß fie folglich nicht durch specifische Differenzen, sondern durch verschiedene Eristenzweisen, durch bas verschiedene Berbaltniß zur ersten Substang, von der die Rategorien pradicirt werden, in ihren einzelnen Gliedern bestimmt werden; die Berschiedenheit der Rategorien entsprach daher der verschiedenen Beise ihrer Bradication von der ersten Substanz. Es ift nun flar, daß etwas reell in fich Identisches eine Berschiedenheit ber Berbaltniffe zur ersten Substanz wohl zuläßt, da es sogar, indem es zu der einen Substanz in ein Berhaltniß tritt, die Möglichfeit fich nicht benimmt, auch mit einer andern in Beziehung zu treten, fo daß es nun von zwei verschiedenen Gubstanzen ausgesagt werden wird. Dies war der Fall bei ποιείν und πάσχειν, wo die Bewegung auf die Substang, worin ihr Terminus, und

<sup>184)</sup> Phys. IV, 11. p. 220, a, 25. ο χρόνος ἀριθμός ἐστι κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ ὕστερον.

<sup>188)</sup> Ibid. p. 219, a, 19. ἔστι δὲ τὸ πρότερον καὶ ὕστερον αὐτῶν ἐν τῆ κινήσει, ὁ μέν ποτε ον κίνησις ἐστιν · τὸ μέντοι εἶναι αὐτῷ ἔτερον καὶ οὐ κίνησις.

<sup>186)</sup> S. Phys. IV, 14. p. 223, b, 10—21. unb b, 32—a, 2., wozu bann Phys. VIII, 8 ff.

auf die, worin ihr Princip, bezogen, in verschiedener Beise zwei Subjecten zukommend zwei verschiedene Rategorien conflituirte. Denn der Bersuch, den Prantl gemacht hat, beide in dem höheren Genus ber xivnois zu vereinigen, 187) ift so wenig Aristotelisch, ale die mit noch größerer Rühnheit gewagte Rudführung fammt. licher Rategorien auf die drei ber ovola, des nados und des noog re, wie denn seinem gangen Berfahren die nicht genug zu betonende Stelle Metaph. d, 28. p. 1024, b, 10. entgegengehalten werden muß, wonach die Rategorien weder aufeinander, noch auf eine bohere Sattung gurudgeführt werden tonnen. Man vergleiche Brandis in der Ueberficht über das Aristot. Lehrgebaude. 188) Einen ähnlichen Fall fanden wir bei der Fläche eines Rörpers, die einen andern räumlich umschließt und fo nach Aristoteles bessen Ort ist. Dieser Ort, als Flache des Umgebenden betrachtet und von diesem pradicirt, gehört natürlich in die Rategorie ber Quantitat, allein insofern er nun auch von bem, mas er enthält, pradicirt wird und ihm seine örtliche Bestimmtheit verleiht, insofern ich sage: dieses ist er aropa, es ist er Auxelm, 189) kann er nicht auch beffen Quantität sein, er kömmt ihm in einer außerlicheren Beife zu, in einer Bradicationsweife, bie in ihrer Eigenthumlichkeit die Rategorie des nov von ben andern Gattungen unterscheibet. Aehnliches gilt bei ber Zeit, und wo immer fonft noch reelle Ibentitat zwischen Dingen verschiedener Rategorien stattfinden mag. Es erweist fich also ber gefundene Eintheilungsgrund als vollkommen ausreichend, auf den erften Blid fo auffallende Erscheinungen, wie die Ibentität in verschiedenen Rategorien, ja fogar die Identität ganger Rategorien, ju erklaren, und mit Leichtigkeit lofen fich Bebenten, bie Manchen als unlösbare Wibersprüche erscheinen mochten.

Wir sagen:

<sup>187)</sup> Prantl, Gefc. b. Log. I. S. 206.

<sup>188)</sup> Brandis, Griech. = Rom. Philos. III, 1. S. 43.

<sup>189)</sup> Categ. 4. p. 2, a, 1.

§ 11. X. Nicht jedes reelle σν καθ' αθτό kommt direct in einer der Mategorien qu fleben. Die Differenzen und die Dinge, in welchen der Begriff nicht in seiner Vollftändigkeit erifiirt, werden gleichsam nur an der Seite stehend mit unter die entsprechende Gattung gerechnet.

Es ift ein Unterschied zwischen bem, mas unter bie Gattung Thier gehort, und zwischen bem, mas birect unter biefer Gat= tung zu fiehen kommt, wie Pferd und Einzelpferd; denn auch was dem Pferde als Princip oder als Theil oder als Eigenschaft eigenthumlich ift, ift gewiffermaßen ber Gattung bes Pferbes unterjuordnen, wie j. B. bas Wiehern bes Pferdes, der Suf bes Pferdes u. dal. Weil nun aber damit, daß etwas, wie ein low z. B., nur nebenbei mit unter die eine Gattung gehört, nicht ausgeschloffen ist, daß es vielleicht unter einer andern direct zu stehen kömmt, wie das ideor einer Substanz vielleicht Species einer Qualität ift u. bgl., so entsteht die Frage, ob dies durchgangig ber Fall fei, und ob von allem, mas jum reellen Seienden (bas nicht bloß κατά συμβεβηκός seiend ist) gehört, jegliches unter einer der Rategorien wenigstens direct zu fteben tomme. Die Erklärer bes Aristoteles sind ziemlich einig in der Berneinung dieser Frage, 190) und insbesondere waren es die Begriffe der dévauis und evegyeia, die, weil das ον δυνάμει και ένεργεία neben das Seiende, das in die Figuren der Kategorien zerfällt, gestellt erscheint, wenigftens nicht birect 191) ben Rategorien einzureihen schienen. ift es benn auch uns nicht zweifelhaft, bag nicht alle Realitäten ben Rategorien birect untergeordnet werden können. nur darauf an, diejenigen, bei welchen eine folche Unterordnung möglich, und bei welchen sie unmöglich ist, aus allgemeinen Grunden ju bestimmen.

Dazu, daß etwas direct unter eine Gattung gehört, ist 1) vor Allem nöthig, daß es ihr wirklich untergeordnet sei. Daher ist klar, daß dassenige unter keine Kategorie direct gehören könne,

<sup>186)</sup> Man vergleiche Brandis a. a. D. II, 2, 1. S. 396. III, 1. S. 40. Trenbelenburg, Gesch. b. Kateg. S. 157. Zeller, Philos. b. Griech. II, 2. S. 187 f. u. A.

<sup>191)</sup> Bal. Brandis a. a. D. III, 1. S. 46.

was, die Gränzen einer Kategorie überschreitend, in allen, oder boch in mehreren gefunden wird, indem es in analoger Weise, wie wir oben sahen, Dingen der einen und andern Gattung zukömmt. Ein solches ist der Fall z. B. beim ἀγαθόν (Eth. Nicom. I, 4. p. 1096. a, 19.), beim ὄν, beim έν, bei συμβεβηκός, bei είδος und ΰλη (Met. Δ, 28. p. 1024, b, 9.), bei δύναμις und ενέργεια und anderem. Namentlich scheinen auch die Postprädicamente eine Beziehung hierauf zu haben, die (wo mehrere Bedeutungen unterschieden werden, wenigstens der einen Bedeutung nach) alle in mehreren Kategorien vorkommen. Diese also sind keiner Kategorie untergeordnet, geschweige daß sie, wie Species oder Individuum, direct darunter zu stehen kämen.

Denn was direct unter eine Gattung gehört, muß Species oder Individuum sein, und aus diesem Grunde ist 2) zu besstimmen, daß jene Begriffe, welche bei der Definition eines Dinges die Stelle der Differenz einnehmen (wenn anders dies die wahre und wesentliche Differenz des Dinges ist, die nicht bloß zufällig, wegen Unkenntniß der eigentlichen Differenz zur Wesensbestimmung benützt wird, s. o. S. 130. Anm. 174.), nur gleichsam an der Seite der eigentlichen Linie der Kategorie zu stehen kommen. Denn die Differenzen sind eben, wie Top. IV, 2. sagt, keine Species oder Individua, und gehören somit nicht direct unter die Gattung. 192)

3) Gehören diejenigen Dinge nur reductiv unter ein Genus, in welchen der Gattungsbegriff nicht vollständig enthalten ift, wie wir z. B. oben sagten, daß der Pferdehuf nicht direct unter die Gattung Thier gehöre, eben weil er nicht, wie der Begriff

<sup>193)</sup> Τορ. IV, 2. p. 122, b, 18. καὶ εἰ τὴν διαφοράν εἰς τὸ γένος ἔθηκεν, οἰον τὸ περιττὸν ὅπερ ἀριθμόν. διαφορά γὰρ ἀριθμοῦ τὸ περιττὸν ὁπερ ἀριθμόν. διαφορά γὰρ ἀριθμοῦ τὸ περιττόν, οὐκ εἰδός ἐστιν. οὐδὲ δοκεῖ μετέχειν ἡ διαφορά τοῦ γένους παν γὰρ τὸ μετέχον τοῦ γένους ἢ εἰδος ἢ ἄτομόν ἐστιν, ἡ δὲ διαφορά οὕτε εἰδος οῦτε ἄτομόν ἐστιν. δῆλον οὖν ὅτι οὐ μετέχει τοῦ γένους ἡ διαφορά, ὥστ' οὐδὲ τὸ περιττὸν εἰδος ᾶν εἴη ἀλλὰ διαφορά, ἐπειδὴ οὐ μετέχει τοῦ γένους. Metaph. K, 1. p. 1059, b, 33. διαφορά δ' οὐδεμία τοῦ γένους μετέχει. Metaph. B, 3. p. 998, b, 24. ἀδύνατον δὲ κατηγορεῖσθαι ἢ τὰ εἴδη τοῦ γένους ἐπὶ τῶν οἰκείων διαφορών, ἢ τὸ γένος ἄνευ τῶν αὐτοῦ εἰδῶν.

bes Pferbes, den Begriff des Thieres in seiner Bollständigkeit enthält. So wird es demnach auch bei den Kategorien der Fall fein. Diefe find nichts Anderes, als bestimmte Beifen bes Seienden, und worin baber ein Sein nicht gang und vollständig enthalten ift, das wird nur reductiv jur Rategorie gehören. So find denn die Theilsubstanzen, Ropf, Fuß u. s. w. zwar der Kategorie der Substanz unterzuordnen, 193) aber nicht, wie das Thier, in die Linie der Rategorie einzureihen. Man fann nach dem siebenten Buche der Metaphysik dreierlei körperliche Subftangen unterscheiden, die Materie des Körpers, seine Form und die aus beiden zusammengesetzte forperliche Substanz. 194) Bon diesen kann aus demselben Grunde nur die dritte direct in der Rategorie eine Stelle finden, mahrend die andern reductiv ihr angehören, wie die Seele, weil das lebende Wesen, die Form bes Metalles, weil das Metall eine Gattung ber Substanz bilbet. Freilich möchte hinfichtlich ber Form Mancher Zweifel begen, ob fie nicht als Species bes Dinges zu betrachten, und somit 1. B. die substanzielle Form unter jene δεύτεραι οὐσίαι zu rechnen sei, die in der directen Linie der Rategorie eine mittlere Stelle zwischen dem Gattungsbegriff ovola und dem rode re finden. In der That wird die Form öfter mit den Ramen eldog und το τί ην είναι bezeichnet, die auch der Ausdruck für die Artbegriffe find. Allein man darf fich nicht von einer Ramens. gleichheit täuschen laffen. Weil die Form es ift, welche dem Dinge das Sein gibt, und berzufolge es der einen oder andern Species und Definition theilhaft wird, so wird auch sie, aber in einem andern als bem eigentlichen Sinne, Species (eldog) genannt, und dasselbe gilt von den Namen rò ri ju elvas und dorog. Die Definition der körperlichen Substanzen

<sup>188)</sup> So heißen auch fie Substanzen, 3. B. Categ. 5. p. 3, a, 29. u. Metaph. Z, 2. p. 1028, b, 11.

Metaph. Z, 3. p. 1029, a, 2. τοιούτον δε τρόπον μέν τινα ή ύλη λέγεται, ἄλλον δε τρόπον ή μορφή, τρίτον δε τό έκ τούτων. De anim. II, 1. p. 412, a, 6. λέγομεν δή γένος έν τι των όντων τήν οὐδίαν, ταύτης δε τό μεν ώς ύλην, ὁ καθ' αὐτό μεν οὐκ ἔστι τόδε τι, ἔτερον δε μορφήν καὶ είδος, καθ' ήν ήδη λέγεται τόδε τι, καὶ τρίτον τὸ έκ τούτων.

abstrahirt zwar von der individuellen Materie, keineswegs aber von der universellen Materie des Definirten, und somit ift klar, daß Form und Species bei ihnen nicht zu identificiren find. So ist der Mensch und die Seele, wie das britte Rapitel des achten Buches der Metaphyfik fagt, 195) nicht ein und dasselbe. Diefen Unterschied zwischen Form und Species fieht man auch recht deutlich aus dem dritten Rapitel bes fiebenten Buches, wo von einer individuellen Form nicht anders als von einer individuellen Materie und einem aus beiben zusammengesetten Individuum gesprochen wird. 196) So ift benn die Form als ein physischer, nicht logischer Theil des Dinges anzusehen, und baber wie die Materie und andere Theile des Seienden nicht direct in einer der Rategorien einzureihen. Burde die Form oder die Materie neben dem Compositum direct in der Kategorie zu stehen kommen, so würde nebst den andern Inconvenienzen auch eine Störung der Synonymie des Gattungsbegriffes die Folge Denn "in einer Beise wird die Materie erste Substanz genannt, in einer andern die Form, in einer britten das aus beiben Zusammengesette." 197)

<sup>198)</sup> Metaph. H, 3. p. 1043, b, 2. ψυχή μὲν γὰρ καὶ ψυχῆ εἶναι ταὐτόν, ἀνθρώπω δὲ καὶ ἄνθρωπος οὐ ταὐτόν, εἰ μὴ καὶ ἡ ψυχή ἄνθρωπος λεχθήσεται. Bgl. De anim. II, 1. p. 412, a, 17. ibid. 2. p. 414, a, 20.

<sup>196)</sup> Metaph. Z, 3. p. 1028, b, 33. λέγεται δ' ή οὐδία, εἰ μὴ πλεοναχῶς, ἀλλ' ἐν τέτταρδί γε μάλιστα· καὶ γὰρ τὸ τί ἦν εἶναι καὶ τὸ καθόλου καὶ τὸ γένος οὐδία δοκεῖ εἶναι έκάστου, καὶ τέταρτον τούτων τὸ ὑποκείμενον. τὸ δ' ὑποκείμενόν ἐστι καθ' οὖ τὰ ἄλλα λέγεται, ἐκεῖνο δὲ αὐτὸ μηκέτι κατ' ἄλλου. (Φαβ ὑποκείμενον τῆ αίζο δὶς ἰπδιδιόθυκεῖς Ευβήταης.) διὸ πρώτον περί τούτου διοριστέον· μάλιστα γάρ δοκεῖ εἶναι οὐδία τὸ ὑποκείμενον πρώτον. τοιοῦτον δὲ τρόπον μέν τινα ἡ ὕλη λέγεται, ἄλλον δὲ τρόπον ἡ μορφή, τρίτον δὲ τὸ ἐκ τούτων.

<sup>187)</sup> Z, 3. p. 1029, a, 2. s. b. porige Anm. De anim. II, 2. p. 414, a, 14. τριχως γάρ λεγομένης της οὐσίας, καθάπερ εἴπομεν (412, a, 6.) ων το μεν εἰδος, το δε ὕλη, το δε ἐξ ἀμφοιν. Metaph. H, 1. p. 1042, a, 25. αί δ' αἰσθηταὶ οὐσίαι πάσαι ῦλην ἔχουσιν. ἔστι δ' οὐσία το ὑποκείμενον, ἄλλως μεν ἡ ὅλη (ὕλην δε λέγω ἡ μὴ τόδε τι οὖσα ἐγεργεία δυνάμει ἐστὶ τόδε τι), ἄλλως δ' ὁ λόγος

Was aber von den Theilen des Seienden gilt, bag nämlich ber Begriff ber Rategorie nicht vollständig in ihnen enthalten ift, das gilt natürlich um fo mehr von dem im Ruftande ber Möglichkeit Befindlichen, als solchem. Denn wenn die Materie icon überhaupt und als Theil bes wirklichen Wefens nur reductiv zu deffen Kategorie gehört, so wird sie gewiß am wenigsten in jenem Buftande bloger Borbereitung jur Form die Bollftandigfeit bes Seins befigen, die baju gehört, um direct ber Battung untergeordnet ju werden. Bas nur in Möglichkeit Menfch ift, bas ift, wie das vierzehnte Buch der Metaphpfit fagt, eigentlich nicht Mensch, und gehört darum auch nicht direct unter die Rategorie des Menschen. Es ift ja, mas in Möglichkeit ift, gerade insofern es in Möglichkeit ift, eigentlich ein Richtseiendes, nur das Wirkliche ift eigentlich seiend. Wie das blog Mögliche kein Befen hat, so hat es auch keinen Begriff, die Materie für sich allein ist unerkennbar. 198)

Wenn nun aber, wie es durch die xivnous geschieht, etwas im Zustande der Möglichkeit Besindliches als solches durch eine Form constituirt wird, so sind hier zwei Zustände reell und begrifflich Eines, ein Zustand der Möglichkeit in Bezug auf die vorbereitete Form und ein Zustand der Wirkslichkeit in Bezug auf die Form durch die er constituirt wird. Daher wird in solchem Fall eine doppelte Unterordnung statssinden müssen, eine directe unter die Kategorie dessen in Wirklichkeit ist, und dieses ist die Kategorie des neioxeiv und des noies, eine reductive aber unter die Kates

καὶ ή μορφή, ὁ τόθε τι ὂν τῷ λόγῳ χωριστόν ἐστιν. τρίτον δὲ τὸ ἐκ τούτων. κ. τ. λ.

<sup>196)</sup> Metaph. N, 2. p. 1089, a, 26. ἀλλ' ἐπειδή τὸ μὲν κατὰ τὰς πτώσεις μὴ ὂν ἰσαχῶς ταῖς κατηγορίαις λέγεται, παρὰ τοῦτο δὲ τὸ ὡς ψεῦδος λέγεται τὸ μὴ ὂν καὶ τὸ κατὰ δύναμιν, ἐκ τοῦτου ή γένεσις ἐστιν, ἐκ τοῦ μὴ ἀνθρώπου δυνάμει δὲ ἀνθρώπου ἄνθρωπος, καὶ ἐκ τοῦ μὴ λευκοῦ δυνάμει δὲ λευκοῦ λευκόν, ὁμοίως ἐάν τε ἔν τι γίγνηται ἐάν τε πολλά. De anim. II, 1. p. 412, b. 8. τὸ γὰρ ἔν καὶ τὸ εἶγαι ἐπεὶ πλεοναχῶς λέγεται, τὸ κυρίως (womit zu vergleichen Metaph. E, 4. p. 1027, b, 31.) ἐντελέχειά ἐστιν. Metaph. Z, 10, p. 1036, a, 8. ἡ δ' ῦλη ἄγνωστος καθ' αὐτήν.

gorie jener Form, die Terminus der Bewegung ift, also nach dem oben Gesagten unter die Kategorie der Qualität, Quantität und des Ortes.

Somit sehen wir, daß jenes im vorigen Rapitel betrachtete Seiende, wie es weiter ale bas fertige Sein, fo weiter ale jenes ift, das in die Gattungen der Rategorien zerfällt. evepyeic als das eine Glied umspannt allein die sämmtlichen bochsten Gattungen und das, was in ihnen direct ju fteben Wir konnen, wie es auch Brandis thut, 199) Prantl beistimmen, wo er fagt: "Jene Art bes Seins, welche im Entwicklungsproceffe von Potentiellem zu Actuellem auftritt, ift es, welche hiedurch jur Bestimmtheit bes durch die Formen des Ausfagens bezeichneten Seins gelangt." 200) Ein rationeller Unterschied scheint dabei doch zwischen dem Seienden, inwiefern es als ov evegyeic, und inwiefern es als das in die Rategorien zerfallende bezeichnet wird, zu bestehen. Bei dem einen wird etwas betrachtet, insofern es eine Form (everyeia) bat, bei dem andern, insofern es ein Befen bat und eine Begriffsbestimmung auläßt. 201)

Endlich scheint 4) baraus, daß die Rategorien Gattungen find, nothwendig zu folgen, daß nur Dinge, die eine Definition zulassen, worin die logischen Theile als Genus und Differenz

<sup>199)</sup> Brandis a. a. D. III, 1. S. 46. Anm. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) Prantl a. a. D. S. 186.

Demerk. Um die Theile eines Seienben, die nach dem Gesagten nicht direct unter einer der Kategorien zu stehen kommen, von dem ganzen Seienden zu prädiciren, bilden wir abgeleitete Formen. Denn ich kann ja nicht sagen: der Bogel ist ein Flügel, ist ein Gesteder, sondern nur: er ist ein Gestügeltes, ein Bestedertes; ich kann nicht sagen: der Ochse ist ein Schwanz, sondern nur: er ist ein Geschwänztes u. s. w. Was aber von den Theilen des Seienden, insofern sie in jener in gewisser Weise abstracten Form auftraten, gilt, das wird durch diese abgeleitete Form nicht geändert. Auch hier sehlt jene Bollständigkeit des Seins, die zur directen Unterordnung unter die Kategorie nöthig ist. Wie das Gerechte als Gerechtes nichts Anderes ist, als die Gerechtigkeit, so ist das Geschwänzte als Geschwänztes nichts Anderes, als sein Schwanz; denn wie das Gerechte durch die Gerechtigkeit gerecht ist, so ist das Geschwänzte durch den Schwanz geschwänzt u. bgl.

auseinandertreten, einer Rategorie subsumirt werben konnen. Demzufolge maren alle reinen Beifter von dem Gebiete ber Rategorien auszuschließen. Denn wie bei ihnen keine phyfische Busammensetung aus Form und Materie besteht, fo auch keine logische aus Genus und Differeng, wie wir schon mehrfach berührt haben (f. o. Rap. 3. § 1. S. 27 und Rap. 5. § 6. S. 111.). Aristoteles bat aber diese Consequenz nicht gezogen, wenn er auch manchmal fie anzudeuten scheint. 202) Unbedenklich theilt er im zwölften Buche ber Metaphyfit die Substang in drei Species, in die der finnlich = corruptibeln, in die der finnlich = incorruptibeln und in die der separaten Substanzen, 203) und im ersten Buch ber Nikomachischen Ethik führt er als Beispiel des Guten, das in der Gattung der Substanz vorkomme, den Gott an. 204) Wie überhaupt die Aristotelische Theologie sich in vieler hinsicht wenig entwickelt zeigt, so scheint auch bier eine Unvollkommenbeit bes Spstems nicht zu verkennen, und der Borwurf des Blotin, 206) "die Rategorien des Aristoteles seien unvollständig, weil sie das Intelligible (τὰ νοητά) nicht berührten, denn dieselbe οὐσία tonne nicht dem Intelligibeln und Sinnlichen gemeinfam fein," ift darum insofern wenigstens gerecht, als es allerdings eine gemeinsame Gattung für Gott und die körperlichen Substanzen nicht geben kann. "Nur in analoger und homonymer Beise darf man fie als ein und dasselbe fassen," sagt er im britten Rapitel des fechsten Buches der Enneaden, 206) und hierin

<sup>2017)</sup> So 3. B. Metaph. Z, 11. p. 1037, a, 1., wo bie separate Substanz nicht unter bie Individuen aus der Gattung Substanz gerechnet, sondern dem rόδε τι gegenübergestellt wird: καὶ καντὸς γὰρ ὕλη τίς έστιν ὁ μή ἐστι τί ἦν είναι καὶ είδος αὐτὸ καθ' αὐτὸ άλλὰ τόδε τι.

Metaph. A, 1. p. 1069, a, 30. οὐσίαι δὲ τρεῖς, μία μὲν αἰσθητή, ῆς ή μὲν ἀἰδιος ἡ δὲ φθαρτή ... ἄλλη δὲ ἀκίνητος. .. A, 6. p. 1071, b, 3. ἐπεὶ δ' ἦσαν τρεῖς οὐσίαι, δύο μὲν αί φυσικαί, μία δ' ἡ ἀκίνητος, περὶ ταύτης λεκτέον, ὅτι ἀνάγκη εἶναί τινα ἀἴδιον οὐσίαν ἀκίνητον.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup>) Ennead. VI, 1, 1.

<sup>2006)</sup> Ennead. VI, 3, 1. p. 1130, 13. δεῖ μέντοι τὸ ταὐτὰ ἀναλογία καὶ ὁμωνυμία λαμβάνειν.

stimmen wir ihm unbebenklich bei. Nur barin scheint auch er uns zu fehlen, daß er für die vonra, für die reinen Acte, auch Rate gorien aufstellt, wenn auch verschiedene von jenen ber sensibeln Dinge, da vielmehr Gott unter keine Definition ju faffen und unter fein Genus unterzuordnen ift, mas alles ichon ber Ginfachheit und reinen Actualität seines Wesens widersprechen murde. Immerhin wird die Gottheit der Kategorie der Substanz, als der in jeder Beise ersten und am meisten seienden, wenn nicht au subsumiren, doch in analoger Beise beiaugesellen fein. Diese Gedanken find in ihrer Entwicklung nicht mehr Aristotelisch, obgleich fie bem Reime nach ohne Zweifel in feinen Lehren enthalten find, ja sogar unmittelbar aus seinen Brincipien gefolgert werben tonnen. Ihnen widersprechen wir nicht, ja wir bleiben ihnen treuer, als Aristoteles selbst ihnen geblieben zu sein fcheint, wenn wir, wie fpater Augustinus, Gottes Befen, als burch keine Rategorie zu erschöpfen, über alle erheben. 207)

So viel also von den Dingen, die nicht direct einer der Kategorien untergeordnet werden können.

Wir fagen:

§ 12. XI. Da das Seiende, das in die Mategorien zerfällt, noos er gefagt wird, und diese nach den verschiedenen Weisen der Eriften; in der ersten Substanz sich unterscheiden, so wird eine Deduction der Mategorieneintheilung nicht unmöglich sein.

Simplicius berichtet uns, Aristoteles habe nirgends einen Grund für die Reihenfolge der Gattungen angegeben, und so habe er benn auch an verschiedenen Orten in verschiedener Orde

sumus, sine qualitate bonum, sine quantitate magnum, sine indigentia creatorem, sine situ praesentem, sine habitu omnia continentem, sine loco ubique totum, sine tempore sempiternum, sine
ulla sua mutatione mutabilia facientem, nihilque patientem. Quisquis ita cogitat, etsi nondum potest omnino invenire, quid sit, pie
tamen cavet, quantum potest, aliquid de eo sentire, quid non sit.
Est tamen sine dubitatione substantia, vel si melius hoc dicitur,
essentia. Bergl. Conf. IV, 28.

nung fie aufgeführt, mahrend Archytas, 208) der bei fber Ordnung der Rategorien auch einen Grund bafür angebe, ein und derselben meistens treu bleibe. 209) hieraus hat man zu schließen geglaubt, Ariftoteles habe fich niemals Rechenschaft über die naturgemäße Ordnung der Rategorien gegeben, und (ba Beibes im Zusammenhange zu stehen schien) er habe fie auch niemals aus einem Principe abzuleiten versucht. Ja man hat überhaupt die Möglichkeit einer folchen Ableitung in Abrede gestellt, weil die von Aristoteles dafür aufgestellten Bedingungen bier nicht gegeben seien. So fagt Brandis, "bag er fie aus einem obersten Brincipe abzuleiten nicht einmal habe versuchen können, wie aus seinen Erörterungen über das Sein und Eins fich ergebe." 210) So behauptet auch Bonis, Aristoteles habe nach den von ihm selbst für die conodergie entwidelten Forderungen einen Beweis für seine Eintheilung nicht unternehmen können, da das ör sonst eine Gattung fein mußte, 211) was nach Ariftoteles nicht ber Fall sei. 212) Daß Aristoteles tropdem so fest von der Richtig= teit und Bollständigkeit seiner Eintheilung überzeugt mar, suchte man baraus zu erklären, bag bie Unmöglichkeit einer Debuction immerhin eine Art von Erfahrungsbestättigung als möglich bestehen ließ. 213)

Allein selbst Brandis bemerkt, daß der Ausdruck "ai diaugedessau narnyoglau" (Anal. prior. I, 37. Top. IV, 1. De anim. I, 1. p. 402, a, 24; 5. p. 410, a, 14.) auf eine Eintheilung hins weise, ohne freilich den Eintheilungsgrund irgendwie anzus

<sup>208)</sup> Richt ber Pythagorder Archytas, fondern ein fpaterer Philosoph, ber zu ben Beripathetikern gehörte.

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup>) Schol. 79. a, 44.

<sup>210)</sup> Brandis, Griechisch = Rom. Philosophie III, 1. S. 45. Bergl. II, 2, 1. S. 377.

<sup>211)</sup> Rady Anal. post. I, 7. p. 75, a, 39. τρία γάρ έστι τὰ ἐν ταῖς ἀποδείξεσιν, . . . τρίτον τὸ γένος τὸ ὑποκείμενον, οὖ τὰ πάθη καὶ τὰ καθ' αὐτὰ συμβεβηκότα δηλοῖ ἡ ἀπόδειξις.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup>) Bonit a. a. D. S. 643.

<sup>213)</sup> Bonit a. a. D.

beuten, 214) und auch Bonip verkennt biese Bebeutung ber Sieloedig, namlich ber Eintheilung eines begrifflichen Gebietes in seine yen und eidn, nicht (vgl. Anal. prior. I, 31. Anal. post. II, 13. p. 96, b. 25.) und erklart ben Ausbrud diaipeoeig (Top. IV. 1. p. 120, b, 36. p. 121, a, 6.) als διαιρέσεις τοῦ όντος. Senen Eintheilungsgrund aber, ben Brandis vermißt, haben wir nach Brincipien, die Aristoteles aufstellt, und Andeutungen, die er bie und ba gibt, ale bie verschiedene Beise ber Existent in ber ersten Substanz zu bestimmen versucht. In der That scheint jene Einheit, welche bei ber Analogie jum gleichen Terminus fatthat, vollkommen genügend, um hier die Stelle des Genus zu vertreten, wenn fie auch eine geringere ift, als die des für alle Species spnonymen Begriffes. Aristoteles hat dies selbst ausgesprochen. Anal. post. I, 28. im Anfang sagt er zwar: "Eine Biffenschaft ift, die von Giner Gattung ift . . . Berschiedene Biffenschaften aber find, beren Principien weder aus benfelben, noch für die eine aus den Principien der andern hervorgeben." 215) Und im britten Buche der Metaphyfit fagt er, "daß biefelbe Biffenschaft von berfelben Gattung die ihr als solcher zukommenden Eigenschaften aus denselben Principien betrachte." 216) Nimmt man hier die Gattung in bem ftrengen Sinne bes Bortes, fo entstehen baraus für bas Object ber Metaphyfit keine geringen Schwierigkeiten, und Aristoteles versäumt nicht, fie hervorzuheben; ift ja doch die Metaphyfit die Wiffenschaft, die das Seiende als Seiendes und die ihm als foldem gutom. menden Eigenschaften betrachtet. 217) Allein die Beise, wie Ariftoteles diese Schwierigkeit loft, lagt keinen Zweifel barüber, bag es ihm hier nicht auf ein ftrenges Spnonpmon ankam; es genügt ihm, wenn auch nur die Einheitlichkeit in der Beziehung auf

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>) Brandis a. a. D. II, 2, 1. S. 397.

Anal. post. I, 28. princ. μία δ' ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ ἐνὸς γένους . . . ἐτέρα δ' ἐπιστήμη ἐστὶν ἐτέρας, ὅσων αὶ ἀρχαὶ μήτ' ἐκ τῶν αὐτῶν μήθ' ἔτεραι ἐκ τῶν ἐτέρων.

<sup>316)</sup> Metaph. B, 2. p. 997, a, 21. περί οὖν τὸ αὐτὸ γένος τὰ συμβεβηκότα καθ' αὐτὰ τῆς αὐτὴς έστὶ θεωρήσαι έκ τῶν αὐτῶν δοξῶν.

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup>) Metaph.  $\Gamma$ , 1. p. 1003, a, 21.

Eines, wie fie bei ber Analogie jum gleichen Terminus flattfindet, gewahrt wird. Denn das find feine Borte: "Nicht bloß von dem, was synonym an Einem Ramen Theil nimmt, hat Eine Wiffenschaft zu handeln, sondern auch von dem, mas in Bezug auf Eine Natur ben Namen erhalt; benn auch dies wird in gewiffer Beife xab' er gefagt. Daber ift flar, daß auch bas Seiende als Seiendes zu betrachten Sache Einer Wiffenschaft So spricht er hier auch von Arten des Seienden ift." 218) und eben so vielen Arten des Einen, nicht anders als ob das Seiende eine Gattung wäre; und biese sogenannten Arten find eben die Kategorien. 219) Somit ist daraus, daß das Seiende fein Synonymon ift, fein Grund ju entnehmen, weghalb bie Möglichkeit einer Deduction für die oberften Gattungsbegriffe geläugnet werden mußte. Bielmehr icheint es mir außer 3weifel, daß Aristoteles; wenn er nur die verschiedenen Möglichkeiten in Bezug auf die Existenzweise bes Pradicats im Subjecte ins Auge faßte, gang wohl zu einem gewissen a priorischen Beweis, zu einer nioris did ovldoziouov für die Bollständigkeit der Rategorieneintheilung gelangen fonnte.

Wir besißen keine derartige Deduction der höchsten Gattungen in den Schriften des Aristoteles, wie er sie z. B. von den die Bersschiedenheit der Methode bestimmenden Begriffen Top. I, 8. p. 103, b, 7. uns gibt. Dennoch scheint die Annahme, er habe sich trop der Möglichkeit einer πίστις δια συλλογισμού mit einer πίστις δια τῆς ἐπαγωγῆς begnügt, nicht wahrscheinlich. Außer dem von Brandis beachteten Ausdrucke αἰ διαιφεθείσαι κατηγορίαι deutet insbesondere

<sup>218)</sup> Metaph. Γ, 2. p. 1003, b, 12. οὐ γὰρ μόνον τῶν καθ' ἐν λεγομένων ἐπιστήμης ἐστὶ θεωρῆσαι μιᾶς, ἀλλὰ καὶ τῶν πρὸς μίαν λεγομένων φύσιν καὶ γὰρ ταῦτα τρόπον τινὰ λέγεται καθ' ἔν. δῆλον οὖν ὅτι καὶ τὰ ὄντα μιᾶς θεωρῆσαι ἡ ὄντα.

<sup>218)</sup> Ibid. b, 21. διο καὶ τοῦ ὅντος ὅσα εἴθη Θεωρῆσαι μιᾶς ἐστὶν ἐπιστήμης τῷ γένει, τὰ τε εἴθη τῶν εἰθῶν. unb ibid. b, 33. ῶσθ' ὅσα περ τοῦ ένὸς εἴθη, τοσαῦτα καὶ τοῦ ὄντος ἐστίν περὶ ὧν τὸ τί ἐστι τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης τῷ γένει Θεωρῆσαι, λέγω δ' οἰον περὶ ταὐτοῦ (ſubstanzielle Einheit) καὶ ὁμοίου (qualitative Einheit) καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων.

bie große Sicherheit, mit ber Ariftoteles ber Bollftanbigfeit feiner Rategorientafel fich bewußt ist, auf eine mehr als bloß inductive Bestättigung durch die Erfahrung hin. Gine folche, wie fie immer unvollständig bleibt, tonnte insbesondere bei einer in ihren Begriffen fo vielgliederigen und in ihrer Bedeutung fo umfaffenden, über bie gesammte Wirklichkeit ausgebehnten Gintheilung nur eine unfichere Burgichaft gemahren. Bas aber ichlieflich bei ber Frage, ob Ariftoteles fich follogiftisch von der Bollftandigkeit feiner Rategorientafel Rechenschaft gegeben habe, bas größte Gewicht in die Bagichale legen wurde, ware das Gelingen bes Bersuches, die Seinsweisen sondernd zu den Rategorien zu gelangen, den wir im folgenden & anstellen wollen. Bir werben babei überall von Aristotelischen Anschauungen ausgehen und zugleich, wie wir es bei ber Feftstellung des Gintheilungsgrunbes gethan, in Andeutungen des Aristoteles felbst die Bestät= tigung aller jener analogen Mittelftufen finden, auf welchen wir bon dem allgemeinen ov ju den hochsten Gattungen hinabsteigen.

Wir fagen:

§ 13. XII. Der deductive Bemeis für die Mategorieneintheilung muß beginnen mit dem Unterschiede zwischen Substanz und Accidenz. Die erstere wird keine weitere Untereintheilung zulassen, das lettere zunächst in die zwei Classen der absoluten Accidenzien und der Belationen, und die erstere von diesen wieder in die der Inhärenzen, Affectionen und äußerlichen Umfände zerfallen.

Den ersten Ansatz zu einer Deduction der Kategorien macht Aristoteles mit jener bekannten, tiefgreisenden, ontologischen Scheidung, die selbst Spinoza noch respectirte, da er sagte: Omne quod est, aut in se aut in alio est. Die Eintheilung in οὐσία und συμβεβηχός ist eine Eintheilung, die in diesen zwei Gliedern alles Seiende umfaßt, das zu den Kategorien gehört; 220)

<sup>230)</sup> Anal. post. I, 22. p. 83, b, 19. συμβεβηκότα γάρ ἐστι κάντα (ὅσα μὴ τί ἐστι). ibid. a, 25. ὅσα δὲ μὴ οὐσίαν σημαίνει, ἀλλὰ κατ' ἄλλου ὑποκειμένου λέγεται, ὅ μή ἐστι μήτε ὅπερ ἐκεῖνο τι, συμβεβηκότα. ibid. 4. p. 73, b, 8. τὰ μὲν δὴ μὴ καθ' ὑποκειμένου καθ' αὐτὰ λέγω, τὰ δὲ καθ' ὑποκειμένου συμβεβηκότα. Betgl. Categ. 2. p. 1, a, 20. Categ. 5. p. 2, a, 34.

fie ift eine Scheibung, die auf einer Berichiedenheit ber Eriftens in ber erften Substanz, auf einer Berichiedenheit der Brabication beruht und somit bem angegebenen Eintheilungsgrund entfpricht. 221) Denn, was Substang ift, existirt in der ersten Subftang als dem Wesen nach identisch mit ihr. was Accideng ift. existirt in ihr, nicht als ju ihrem Besen gehörig, sondern als accidirend ober inharirend im weitesten Sinne des Wortes. Wir haben barum oben mit Trenbelenburg bie Rategorie ber ovola als die Rategorie des Subjects bezeichnet, meil, mo fie ins Bradicat tritt, bas Subject, als welches ja für alle Rategorien bie erste Substanz gedacht wird (f. o.), nicht bloß benannt, sondern auch in seinem Begriffe bestimmt wird, so bag nur in biesem Falle effentielle Gemeinschaft zwischen Subject und Prädicat stattfindet. Dieser Unterschied zwischen οὐσία und συμβεβημός ift endlich größer, als jeder, der noch zwischen den Accidenzien unter fich stattfinden tann, er springt zuerst in die Augen und tritt daber in jeder Beise mit Recht an die Spige. 222)

Natürlich läßt die Wesensidentität als reelle Unterschiedslosigkeit überhaupt auch keine weiteren Unterscheidungen innerhalb ihrer zu. Somit sind wir hier auf ein Genus gestoßen, und die weiteren reellen Eintheilungen der ovola werden als Eintheilungen eines Synonymon durch beigefügte diapopal in der Weise der eigentlichen Specification geschehen müssen. So zerlegt Aristoteles im ersten Kapitel des zwölsten Buches der

<sup>221)</sup> ⑤. bie vorige Anm. Categ. 5. p. 2, a, 19. φανερον δε έκ των είρημένων ὅτι των καθ' ὑποκειμένου λεγομένων ἀναγκαῖον καὶ τοῦνομα καὶ τον λόγον κατηγορεῖσθαι τοῦ ὑποκειμένου κ. τ. λ.
27. των δ' ἐν ὑποκειμένω ὅντων ἐπὶ μὲν των πλείστων οὕτε τοὕνομα οῦθ' ὁ λόγος κατηγορεῖται τοῦ ὑποκειμένου ἐπ' ἐνίων δὲ τοῦνομα μὲν οὐδὲν κωλύει κατηγορεῖσθαί ποτε τοῦ ὑποκειμένου, τὸν
δὲ λόγον ἀδύνατον. Βετgl. b, 30.

<sup>222)</sup> Deutlich läßt 3. B. Metaph. Z, 1. p. 1028, a, 11. ben Unterschied zwisschen ber ουσία und ben übrigen Kategorien als ben ersten und wichstigsten hervortreten, indem es diese sammtlich auf die eine, die ουσία auf die andere Seite stellt: σημαίνει γαρ το μεν τί έστι και τόδε τι, το δε στι ποιον η ποσον η των άλλων έκαστον των ουτω κατηγορουμένων. Pas ganze Kapitel dient zur Bestättigung.

Metaphyfit die Substanz in die sinnliche corruptible und incorruptible und in die unbewegliche separate Substanz. (s. o.)

Allerdings könnte man noch einen Unterschied in dem Berhältnisse des Brädicats zum Subjecte auch für die Brädicate, die wegen effenzieller Ibentitat mit ber erften Substang von ihr ausgefagt werben, barin finden, daß das eine nur ber Sache nach mit dem Subjecte identisch, durch seine begriffliche Fassung aber allgemeiner und insofern von ihm verschieden ift, wie wenn ich fage: Socrates ift ein Menich, bas andere bagegen reell und rationell gang und gar mit ihm zusammenfällt, wie wenn ich fage: Socrates ift Socrates. Auf diese Beise kommt Aristoteles in dem Buche der Rategorien ju feiner Unterscheidung zwischen bem τόδε τι ober ber πρώτη ούσία und ben δεύτεραι ούσίαι (Categ. 5. princ.). Allein es ift unmöglich, daß es eine effenziellere Pradication, ale die effenzielle gibt, das reelle Berhaltniß zwischen Subject und Pradicat ift in beiden Fallen bas gleiche, und wollte man hier wegen des Unterschiedes des begrifflichen Berhaltens eine nochmalige Unterscheidung treffen, so hieße bies den Weg, den die Eintheilung des σν als eines ομώνυμον κατ' αναλογίαν einzuschlagen hatte, um zu den Gattungsbeftimmtheiten hinabzufteigen, gleichsam über bas Biel hinaus bahin verfolgen, wo kein Unterschied der Beziehungen mehr ift, der außerhalb des Geistes stattfindet. So wenig uns Aristoteles durch die Unterscheidung der ersten und zweiten Substanzen Arten gibt, in welche eine Gattung zerfällt, fo wenig gibt er und Gattungen, in die ein Analogon geschieden wird. Immerhin ift fie ale Ausläufer ber Rategorieneintheilung für bie ganze Richtung, in ber biefe fich bewegt, ein willfommenes Zeichen.

Während so die effenzielle Prädication nur eine einzige Prädicationsweise und Kategorie abgibt, zeigt die nichtessenzielle, die im Allgemeinen als συμβαίνειν bezeichnet wurde, auf den ersten Blick große Verschiedenheiten. Das συμβεβηκός ist selbst nur ein ἀνάλογον, das nach der Weise der Prädication von der ersten Substanz wiederum in mehrere Classen zerfallen wird. Vor Allem kann das, was von dem Subjecte ausgesagt wird, ohne das, was Subject ist, selbst zu sein, entweder ihm absolut oder nur in Beziehung auf ein Anderes beigelegt werden, die

Accidenzien find entweder absolute Accidenzien oder Relationen. Unter ben letteren versteben wir namlich jenes accibentelle Sein. bas in nichts Anderem als in einem gewiffen Berhalten gu etwas, 223) in einer hinordnung ber Substang, von der es pradicirt wird, zu einem andern Dinge besteht, wie z. B. wenn ich fage: Socrates ift weiser als Sippias, Philipp ist ber Bater Alexanders. Diese Relationen haben eine andere Weise ber Existeng in ber Substang, ale bie übrigen Accidenzien, eine verschiebene Art der Abhängigkeit von ihr (Metaph. F, 2. p. 1003, b, 16.); beides ift miteinander identisch; denn in der Beise, in der die Substang substitirt, halt und tragt fie das Accideng, und in der Beife, in der das Accidens accidirt, bangt es von der Substans ab. Ariftoteles hebt biefe Berschiedenheit ber Inexisteng zwischen absoluten und relativen Accidenzien ale die nebst der Berschiedenheit zwischen ούσία und συμβεβηκός größte, die überhaupt in der Existenzweise statthaben tann, dort bervor, wo er den Platonitern gegenüber die materielle Berichiedenheit, alfo die Berschiedenheit in dem ganzen Berhältniffe zwischen Subject und Form für die verschiedenen Seinsweisen klar machen will. Bon ben Relationen, die nur gang lose an das Subject geknüpft find und es gleichsam nur berühren, ohne es zu mobificiren, werben die übrigen Accidenzien als eigentlich afficirende geschieben, und somit erscheint bas gange Gebiet bes Seienben ber Rategorien in brei Claffen zerlegt, "bas Gine find Substanzen (οὐσίαι), das Andere Affectionen (πάθη), das Andere Relatio= nen (πρός τι)." [Metaph. N, 2.] 224) Brandis bemerkt zu dieser Stelle: "Die Wesenheiten und Relationen mußte er natürlich von jener Zusammenfaffung der übrigen Rategorien ausschließen und wählte für diese den Ausdruck Affectionen, um ihre Abbangigkeit von ben Besenheiten zu bezeichnen, die in ber Beife

<sup>233)</sup> Categ. 7. p. 8, a, 31. ἔστι τὰ πρός τι οἶς τὸ εἶναι ταὐτόν ἐστι τῷ πρός τὶ πως ἔχειν.

Metaph. N, 2. p. 1089, b, 20. πολύ τε μάλλον, ῶσπερ ἐλέχθη, (ἀνάγκη), εἰ ἐζητεῖτο πῶς πολλὰ τὰ ὄντα, μὴ τὰ ἐν τῆ αὐτῆ κατηγορία ζητεῖν, πῶς πολλαὶ οὐσίαι ἢ πολλὰ ποιά, ἀλλὰ πως πολλὰ τὰ ὄντα· τὰ μὲν γὰρ οὐσίαι, τὰ δὲ πάθη, τὰ δὲ πρός τι.

bei den Relationen nicht stattsindet." <sup>225</sup>) Besonders gibt sich dies deutlich zu erkennen, wo Aristoteles von der Bewegung und von dem Entstehen und Bergehen bei den relativen Dingen handelt. Ihnen kömmt nicht nur keine Bewegung im engern Sinne, sondern nicht einmal ein eigentliches Werden zu, das doch sonst von keiner Kategorie ausgeschlossen ist, weil ohne die geringste Aenderung des Subjects jest mit Wahrheit, jest fälschlich das nocs zu von ihm ausgesagt wird. So lehren das zweite Kapitel des fünsten Buches der Physit und der entsprechende Theil des eilsten der Wetaphysit, ferner das erste Kapitel des vierzehnten Buches der Wetaphysit; auch das Buch der Kategorien gibt dafür Belege. <sup>226</sup>)

Sondern wir dieses so lose an das Subject geknüpste Prästicat, 227) das darum als die am wenigsten substanzhafte Katesgorie, wie die ovolæ an die Spize, an das Ende der ganzen Kategorienreihe zu treten hat, 228) von den übrigen συμβεβηχότα

<sup>226)</sup> Brandis, Griechisch = Rom. Philos. III, 1. S. 42.

<sup>236)</sup> Phys. V, 2. p. 225, b, 11. οὐδὲ δὴ τῷ πρός τι (ἔστι χίνησις) ἐνδεχεται γὰρ θατέρου μεταβάλλοντος ἀληθεύεσθαι θάτερον μηθὲν μεταβάλλον, ὥστε κατὰ συμβεβηκός ἡ κίνησις αὐτῶν. Βεταβεξάξε Μεταρh. Κ. Μεταρh. Ν, 1. p. 1088, a, 29. σημείον δ' ὅτι ῆκιστα οὐσία τις καὶ ὄν τι τὸ πρός τι τὸ μόνον μὴ εἶναι γενεσιν αὐτοῦ μηδὲ φθορὰν μηδὲ κίνησιν, ὥσπερ κατὰ τὸ ποσὸν αὕξησις καὶ φθίσις, κατὰ τὸ ποιὸν ἀλλοίωσις, κατὰ τόπον φορά, κατὰ τὴν οὐσίαν ἡ ἀπλῆ γένεσις καὶ φθορά. ἀλλ' οὐ κατὰ τὸ πρός τι ἀνευ γὰρ τοῦ κνηθῆναι ὁτὲ μὲν μείζον ὁτὲ δὲ ἔλαττον ἢ ἴσον ἔσται θατέρου κινηθέντος κατὰ τὸ ποσόν. Βεταί. Categ. 5. p. 4, b, 4.

<sup>227)</sup> Eth. Nicom. I, 4. p. 1096, a, 21. παραφυαδι γάρ τοῦτ' ἔοικε καὶ συμβεβηκότι τοῦ ὄντος.

<sup>\*\*\*)</sup> Metaph. N, 1. p. 1088, a, 22. το δε πρός τι πάντων ηπιστα φύσις τις η ουσία των κατηγοριών εστί, και υστέρα του ποιού και πόσου: και πάθος τι του ποσού το πρός τι, ωσπερ έλεχθη, άλι ουχ υλη, εἴ τι ετερον. κ. τ. λ. ibid. b, 1. άνάγκη τε έκάστου ύλην είναι το δυνάμει τοιούτον, ωστε και ουσίας· το δε πρός τι ούτε δυνάμει ουσία ούτε ένεργεία. Bergl. auch Trenbelenburg, Gesch. ber Kateg. S. 76 und S. 117. Daß das πρός τι das schwäckste Sein unter den Rategorien ist, das am wenigsten ein το τί ην είναι hat oder constituiren helsen kann, ist wohl auch der Grund, warum Metaph. Z, 4. p. 1029,

als naiIn ab, fo scheinen auch diese absoluten Accidenzien noch teineswegs alle in ber gleichen Beife von ber Substang prabicirt ju werben. Erinnern wir uns nur, wie oben die Bewegung fowohl bem, wovon fie ausging, als auch jener Substanz, welche die durch die Bewegung in ihr vorbereitete Form aufnehmen follte, beigelegt wurde, natürlich aber in einer gang verschiedenen Beife. Ebenso haben wir gesehen, wie der Ort, der als Alache dem für einen andern örtlich bestimmenden Rorper gufam, in dem er sich also zunächst und eigentlich befand, in einer ganz andern Beise von eben jenem Rörver, von dem wir sagen, er befinde sich an diesem Orte, ausgesagt wurde; denn es ist gewiß ein großer Unterschied in ber Beise, wie von einem die Ebene ober ber Marktplat pradicirt wird, wenn ich sage: bieses Feld ist eine Ebene, ober: biefer Stein liegt in ber Ebene; biefe Baufer u. bgl. find oder bilden die arooa, oder: hiefe Korbe, Früchte u. f. w. find er arooa.

In diesen Beispielen sind insbesondere drei Classen der absolut, aber nicht συνωνύμως <sup>229</sup>) der Substanz beigelegten Prädicate zu erkennen, in welche diese Affectionen oder πάθη (um sie mit einem allerdings bei Aristoteles in abwechselnd engerer und weiterer und mehrsach modificirter Bedeutung gebrauchten Ausdrucke-<sup>230</sup>) κατ' έξοχήν zu bezeichnen) zunächst zerssallen werden und zwar so, daß hiedurch daß ganze Bereich der Möglichkeit erschöpft ist. Denn Alles, was nicht jenes erste und eigentlich sogenannte Sein, von dem alles übrige prädicirt wird, selbst ist, aber auf der andern Seite auch nicht so ganz wesensloß und nur der Schatten eines Seienden, mehr den Act eines andern Dinges begleitet, als selbst ein Ding ist, wie die Relastion, das wird entweder in der Substanz, von der es prädicirt wird, oder außer ihr in einer andern, oder endlich theilweise in

b, 22., wo von bem gehandelt wird, bem ein ro ri in elvat zukomme, ber anbern Zusammensehungen ber Substanz, nur ber mit bem neos re nicht gebacht wirb.

<sup>220)</sup> Categ. 5. p. 3, a, 34. Top. I, 2. p. 109, b, 6.

Dft steht er nur für Bewegungen, z. B. Top. VI, 6. p. 145, a, 3. in ben Kategorien cap. 8. p. 9, a, 28. gar nur für eine Species ber Qua-lität.

ibr, theilweise außer ihr fich findend, ihr beigelegt werden konnen. Ein vierter Fall ist nicht mehr benkbar. Ift bas Erste ber Fall, so wird das Berhaltniß ein eigentliches evervou fein, das jenem, in welchem die substanzielle Form zur πρώτη ύλη steht, am nächsten Bir tonnen diese Accidenzien, wie g. B. die Farbe, die Ausdehnung u. dgl., insbesondere Inhärengen nennen. Existirt bagegen bas Prabicat junachft gang außerhalb bes Subjectes, wie g. B. der Ort außerhalb des am Orte Befindlichen, fo daß das Subject nur eines besonderen Grundes wegen bon Außen her danach bestimmt wird, so können wir solche Accidenzien als außerliche Bestimmungen ober Umftande ber Substang bezeichnen. Ariftoteles carafterifirt biese außerliche Benennungsweise beutlich in ben für bas nov gemählten Beispielen er aroog, έν Λυκείφ (Categ. 4. p. 2, a, 1.), wie er benn Top. VI, 6. p. 144, b, 31. und Phys. IV, 12. p. 221, a, 28. Pradicate, die biefer Claffe angehören, geradezu als ra en rim bezeichnet. Bird endlich drittens das Pradicat theilweise von Innen, theil= weise von Außen genommen, indem es nicht sowohl wie eine Form zur Materie, als wie eine Operation zu ber Botenz, die sie actualisirt, zu dem Subjecte sich verhalt, 281) so wird est im Allgemeinen als Operation ober xivyois, wie es Aristoteles öfter nennt, 232) ju bezeichnen sein. hier ift entweder bas Princip ober ber Terminus des Bradicats in ober außerhalb des Subjected; benn die Operation ist, wie Aristoteles sagt, ein Mittleres zwischen bem Operirenden und bem, mas die Operation leidet. 233)

<sup>281)</sup> Metaph. Θ, 6. p. 1048, b, 6. λέγεται δὲ ἐνεργεία οὐ πάντα ὁμοίως, άλλ' ἢ τὸ ἀνάλογον, ώς τοῦτο ἐν τοῦτω ἢ πρὸς τοῦτο, τὸ δ' ἐν τῷδε ἢ πρὸς τόδε. τὰ μὲν γὰρ ὡς κίνησις πρὸς δύναμιν, τὰ δ' ὡς οὐσία πρός τινα ῦλην. Bergl. De anim. II, 1. p. 412, a, 9.

<sup>232)</sup> Metaph. Z, 4. p. 1029, b, 23. ἔστι γάρ τι ὑποκείμενον ἐκάστφ, οίον τῷ ποιῷ καὶ τῷ ποσῷ καὶ τῷ ποτὰ καὶ τῷ ποῦ καὶ τῷ ποτὰ καὶ τῷ ποῦ καὶ τῷ κιτήσει. Bergl. Metaph. A, 1. p. 1069, a, 22. und die vorige Anmertung. Auch sonst beutet Aristoteles bei ber Aufzählung ber Kategorien eine besondere Berzwandtschaft zwischen ben in dieser Classe begriffenen an, wie Phys. V, 1. p. 225, b, 5. Metaph. A, 7. p. 1017, a, 26. idid. K, 12. p. 1068, a, 9.

<sup>233)</sup> Metaph. Δ, 20. p. 1022, b, 5. (έξις λόγεται) ώσπες πράξίς τις η κίνησις · σταν γάς το μέν ποιή το δέ ποιήται, έστι ποίησις μεταξύ.

Betrachten wir von diesen drei Claffen junächst die erfte, die der inharirenden Accidenzien. Wird unter ihnen noch eine weitere Analogie flattfinden, oder follen wir die Inharenz als Genus und Rategorie festhalten? — Die finnlichen Substanzen, an welche wir, ale bie für une ertennbareren und gemifferen, 234) oder strenger genommen allein in der Gattung enthaltenen, 236) junachft gewiesen find, ergeben fich ber philosophischen Betrachtung des Aristoteles nicht als einfache Substanzen, sondern ihr Wesen wird durch eine Zusammensetzung von Materie und Form gebildet, von denen die lettere die erstere actualisirt, ihr Sein und Befen verleiht. Jedes dieser Principien nimmt daber gu dem Compositum eine besondere, von der des andern gang verschiedene Stellung ein, bas eine ift feine dunauig, bas andere feine evredexeia. 236) Daraus folgt, daß auch die Accidenzien ber Substang, die ihr eigentlich inhariren, immerhin noch eine ganz verschiedene Stellung zur Substanz einnehmen, d. h. in einer gang andern Beise ihr inhariren werden, je nachdem fie von Seiten der Materie oder von Seiten der Form ihr zukommen.

Aus der Materie der Substanz ergibt sich das Quantum (nood), welches dem potenziellen Charafter des materiellen Princips entsprechend also erklärt wird: "Ein Quantum wird genannt, was in folches, was in ihm besteht und ein Ganzes für sich und eine Einzelsubstanz zu sein fähig ist, getheilt werden kann." 237) Insbesondere zeigt sich dieser Zusammenhang mit dem materiellen Principe auch im dritten Kapitel des siebenten

Simpl. Schol. 77. b, 42. κίνησις δὲ τοῦ ποιοῦντος καὶ πάσχοντος κεχώρισται, ὡς μέση οὖσα ἀμφοτέρων καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ ποιοῦντος προΐουσα, εἰς δὲ τὸ πάσχον ἐναπεργαζομένη τὸ πάθος.

<sup>224)</sup> Metaph. Z, 2. p. 1028, b, 8. δοκεί δ' ή οὐσία ὑπάρχειν φανερώτατα μεν τοις σώμασιν διο τὰ τε ζῷα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ μόρια αὐτῶν οὐσίας εἶναί φαμεν, καὶ τὰ φυσικὰ σώματα... Bergl. ibid. 3. p. 1029, a, 33.

<sup>236)</sup> Bergl. oben 6 11.

<sup>206)</sup> De anim. II, 1. p. 412, a, 9. ἔστι δ' ή μὲν ὕλη δύναμις, τὸ δ' εἰδος έντελέχεια.

<sup>237)</sup> Metaph. Δ, 13. p. 1020, a, 7. ποσόν λέγεται τὸ διαιρετόν εἰς ένυπάρχοντα, ὧν έκάτερον ἢ διαστον ἔν τι καὶ τόδε τι πέφυκεν είναι.

Buches der Metaphyfik. Wie die Materie das letzte Element der Substanz ist, von dem selbst diese noch in gewisser Beise prädicirt wird (Metaph. Z, 3. p. 1029, a, 24.), so erscheint hier das Quantum als das zunächst der Substanz Zukommende und bei einer Abstraction der Accidenzien von dem Subject als das zuletzt hinwegzunehmende, wo dann für Diesenigen, die das Princip der substanziellen Form nicht kennen, nichts als die öln übrig zu bleiben scheint. 238)

Auf der andern Seite stehen die Qualitäten, die ebensomit der Form verwandt sind, wie die Quantität es mit der Materie war. Denn die Qualität besagt eine Beschaffenheit, eine Art und Weise der Substanz, d. i. eine Determination oder Differenzirung in irgendwelcher Hinsicht. Diese Determination sindet statt 1) vermöge substanziellen Seins, und so wird die Gattung durch die substanzielle Differenz determinist, die, wie wir schon oben sahen, der Form proportional ist; daher wird die substanzielle Differenz im fünsten Buche der Metaphysit als erste Qualität, als substanzielle Qualität ausgesührt. 239) 2) Findet aber auch eine Determination und Modiscirung des Subjects vermöge eines accidentellen Seins statt, und dieses ist die Kategorie der Qualität, von der wir jest

<sup>238)</sup> Metaph. Z, 3. p. 1029, a, 10. καὶ ἔτι ἡ ὕλη οὐσία γίνεται. εἰ γὰρ μὴ αὕτη οὐσία, τις ἐστιν ἄλλη διαφεύγει. περιαιρουμένων γὰρ τῶν ἄλλων οὐ φαίνεται οὐθὲν ὑπομένον. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῶν σωμάτων πάθη καὶ ποιήματα καὶ δυνάμεις, τὸ δὲ μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος ποσότητές τινες ἀλλ' οὐκ οὐσίαι· τὸ γὰρ ποσὸν οὐκ οὐσία, ἀλλὰ μᾶλλον ῷ ὑπάρχει ταῦτα πρώτω, ἐκεῖνό ἐστιν ἡ οὐσία. ἀλλὰ μὴν ἀφαιρουμένου μήκους καὶ πλάτους καὶ βάθους οὐθὲν ὁρῶμεν ὑπολειπόμενον, πλὴν. εἴ τι ἔστι τὸ ὁριζόμενον ὑπὸ τούτων, ῶστε τὴν ὕλην ἀνάγκη φαίνεσθαι μόνην οὐσίαν οῦτω σκοπουμένοις. Βετςί. Στεπδείεηδυτς, ⑤εξή, bet Rateg. ⑤. 77.

<sup>239)</sup> Metaph. Δ, 14. p. 1020, a, 33. το ποιον λέγεται ένα μὲν τρόπον ἡ διαφορά τῆς οὐδίας, οἶον ποιόν τι ἄνθρωπος ζῷον ὅτι δίπουν, ἔππος δὲ τετράπουν· καὶ κύκλος ποιόν τι σχῆμα ὅτι ἀγώνιον, ὡς τῆς διαφορᾶς τῆς κατὰ τὴν οὐδίαν ποιότητος οὕδης. ἐνα μὲν δὴ τρόπον τοῦτον λέγεται ἡ ποιότης διαφορὰ οὐδίας. . . .

handeln, und die auch eine Differenz ift. Denn entweber beterminirt und bifferengirt fie bas Subject ber Quantitat nach, und folche Qualitäten find bie Figuren; 240) ober fie bifferengirt es in hinficht auf bas Wefen bes Dinges, indem fie in ihm als eine Beschaffenheit besteht, die feiner Ratur angemeffen oder un= angemeffen ift, wie g. B. ein Korper, ber gefund, und ein Rörper, der frant ift, durch diese Beschaffenheiten hinfichtlich ihrer Ratur bifferengirt und gut ober schlecht disponirt find, und diefes find die &feig und diadeoeig ber Rategorien; 241) ober es differenzirt eine Qualität das Subject einer Operation nach, wie g. B. die Barme u. bgl. Rurgum, fo verschieden die Species ber Qualität auch sein mogen, immer werben fie, um zu biefer Rategorie gehören zu tonnen, jenen Charafter bes Determinirenden und Differenzirenden und folglich den der Bermandtschaft mit der Form an fich tragen, welcher diese Rategorie von der Quantitat unterscheibet. 242) So fagt auch Trendelenburg: "Wie fich aus ber Materie ber Substanz bas Quantum, fo ergibt fich aus ber Form die Qualitat." 243) Er weift barauf bin, wie bemgemäß in gewiffer Beife bem Quale vor bem Quantum ber Bortritt fich einraumen laffe, nach Metaph. A, 1. "Go ift bas Erste die Substang, ihr folgt die Qualität, ihr die Quan-

<sup>240)</sup> Bergl. unten § 16.

<sup>241)</sup> Categ. 8. p. 8, b, 26. Darum charafterifirt Metaph. A, 14. p. 1020, b, 12. diese Species der Qualität also: ere nar' agery'v nai naniav nai ölwe ro nanov nai ayasov.

<sup>\*\*\*)</sup> Metaph. Δ, 14. p. 1020, b, 13., wo Aristoteles in zwei Beisen bes ποιόν αlle zusammensassen will, heißt es: σχεδόν δή κατά δύο τρόπους λέγοιτ' αν τό ποιόν, καὶ τούτων ένα τόν κυριώτατον πρώτη μὲν γάρ ποιότης ή τῆς οὐδίας διαφορά ταύτης δέ τι καὶ ή έν τοῖς ἀριθμοῖς ποιότης μέρος διαφορά γάρ τις οὐδιῶν, ἀλλ' ἢ οὐ κινουμένων ἢ οὐχ ἢ κινούμενα. τὰ δὲ πάθη τῶν κινουμένων ἢ κινούμενα, καὶ αί τῶν κινήσεων διαφοραί. ἀρετή δὲ καὶ κακία τῶν παθημάτων μέρος τι διαφοράς γὰρ δηλοῦσι τῆς κινήσεως καὶ τῆς ἐνεργείας, καθ' ας ποιοῦσιν ἢ πάσχουσι καῶς ἢ φαύλως τὰ ἐν κινήσει ὅντα. κ. τ. λ.

<sup>248)</sup> Gefch. ber Rateg. S. 78. Bergl. ebenbaf. S. 103. und Beller, Philos. ber Griechen II, 2. S. 196. Anm. 3. und bie von ihm citirten Stellen.

tität", 244) wenn auch sonst die umgekehrte Folge die angemessenere sei. Aristoteles läßt fast immer die Qualität vorangehen, 245) vielleicht deßhalb, weil eben die Form, der sie folgt, das mächtigere Princip und mehr Substanz als die Materie ist. Indes hat die eine wie die andere Ordnung ihr berechtigtes Motiv, und es hat manches für sich, wenn man der von Trendelenburg aus den von ihm S. 77 s. entwicklten Gründen vorgezogenen solgt. Und kömmt es hier bloß darauf an, zu zeigen, daß die eigentlich inhärirenden Accidenzien selbst wieder eine doppelte Beise der Inhärenz und solglich eine doppelte Prädicationsweise unterscheiden lassen, daß also, wie das Accidenz, auch das Inhärenz kein Genus, sondern ein xorder xax dirakoriar für die Genera der Quantität und Qualität sei. 246)

Auf die Classe der inhärirenden Accidenzien hat, wenn man der ontologischen Bedeutung Rechnung tragen 247) und ftufen-

<sup>244)</sup> Metaph. A, 1. p. 1069, a, 20. οῦτω πρῶπον ή οὐσία, εἶτα τὸ ποιόν, εἰτα τὸ ποσόν.

<sup>248)</sup> So 3. B. Anal. post. I, 22. p. 83, a, 21. unb b, 16. Top. I, 9. p. 103, b, 20. Phys. V, 1. p. 225, b, 5. Metaph. A, 7. p. 1017, a, 24. Z, 1. p. 1028, a, 12; 4. p. 1029, b, 24. Eth. Nicom. I, 4. p. 1096, a, 25. u. a. a. D.

<sup>246)</sup> Ueber die angemeffenste Ordnung ber Kategorien f. unten § 16, 3. bas Genauere.

<sup>247)</sup> Bonit a. a. D. S. 607. Schließt barans, bag bie Rategorien, obgleich bie außer ber Substang in ihrer ontologischen Bedeutung zu ihr ins Berhaltniß ber συμβεβηκότα treten, tropdem eine Reihe gleichgeordneter Eintheilungsglieder bilden, "daß es fich bei ben Rategorien als folchen nicht um eine Entscheidung metaphyfischer Fragen, sondern um eine überfictliche Gintheilung Des erfahrungemäßig gegebenen Borftellungs= 3m Gegentheile! baraus, daß die Deduction der treises handele." Rategorien mit einer ontologischen Berschiedenheit beginnt, ergibt sich, daß auch alle Untereintheilungen auf bergleichen beruhen werden, und baraus, daß die Rategorien alle in eine Reihe gestellt find, daß alle in Diefer Deduction angewandten allgemeineren Begriffe nur analoge Gin= beit haben, also selbft wieder ontologische Unterschiede in fich enthalten, bis denn von den Kategorien an alle weiteren Begriffe in den regels mäßigen Stufen fpnonpmer Unterordnung und ontologifder Bleichheit, d. i. Gleichheit in dem Seinsbegriffe, bis ju ben Ginzelbingen binabfteigen.

weise von den innerlichen zu den äußeren Brädicationsweisen binabsteigen will, die Claffe ber zienous ju folgen. Während bei ben Accidenzien ber erften Classe die Inhareng es war, auf beren Grundlage bin bas Pradicat bem Subjecte beigelegt murbe, wird es hier die Caufalität sein, welche die Bradication bes einen vom andern möglich macht. Rur burch bie Berbindung, welche fie unter den Gingelfubstangen berftellt, wird ja jene Bedingung erfullt, die als das Unterscheidende dieser zweiten Claffe ber accidentellen Bradicate angegeben wurde, bag nämlich bas, woher bas Brabicat genommen werbe, in Bezug auf etwas in bem Subjecte, in Bezug auf ein anderes außer bemfelben fei, als ein Mittleres zwifchen zweien. 248) Das Schlagen ift feinem Brincip nach in dem Schlagenden, seinem Terminus nach in bem, ber gefchlagen wird, und tann alfo, zwifchen bem einen und andern gleichsam in der Mitte, sowohl von diesem als jenem pradicirt werden. Es ift nicht fowohl ein er roose, als ein mode robe, wie wir oben Ariftoteles nicht unpaffend es bezeichnen hörten. (Metaph. O, 6. p. 1048, b, 6.) Man fage nicht, Ariftoteles fage boch felbst, die xienoig fei in dem Bewegten, j. B. Phys. III, 3. p. 202, a, 13. und an den andern oben betrachteten Stellen; benn bort hat er ja auch bie ziengeg nicht bestimmte Rategorien bilden, sondern wie everyeia und duvauig in den verschiedenen Rategorien vorkommen laffen, mas nur vermöge ber Reduction auf die Gattung des Terminus ftatthaben tonnte, von der mir oben gesprochen haben. Diefer aber eriftirt nicht in bem Bewegenben, sonbern in bem Bewegten, wie j. B. bei ber Bewegung vom Schwarzen jum Beigen ber eine und andere diefer Termini und alle Farbenftufen, die, mabrend ber Bewegung berührt, als Termini ihrer Theile anzusehen find, in dem Weißwerdenden fich finden. Infofern aber die zienges besondere Gattungen bes Seienden bilben foll, kann ihr auch in bem, was bewegt wird, kein έν τοδε είναι, sondern ein πρός τόδε, ober genauer gesprochen ein έπὶ τόδε είναι beigelegt werben.

Metaph. Δ, 20. p. 1022, b, 5. ὅταν γὰρ τὸ μὲν ποιῆ τὸ δὲ ποιῆται, ἔστι ποίησις μεταξύ.

Auf den ersten Blid ergeben sich hier zwei Pradications weisen. Die Operation wird entweder von dem, worin das Princip der Operation ist, 249) und wovon sie ausgeht [vo' ov earen], 250) von dem Thuenden, oder von dem, worin der Terminus der Operation ist [exp' o i xinnous], 251) von dem Leidens den, pradicirt. Auf der einen Seite wird sich uns das Thun (nousiv), auf der andern das Leiden (naazeu) herausstellen, und hiemit wird die Zahl der hier möglichen Kategorien ersschöpst sein.

Rur ein Einwand muß noch berührt werden, den man hiegegen erheben könnte. Aristoteles unterscheidet eine doppelte Art von Thätigkeiten, das eigentliche Thun (facere, ποιείν) und das handeln (agere, πράττειν). Die Thätigkeit im eigentlichen Sinne ist ein Act, der auf eine äußere Materie geht, wie bauen, schneiden u. dgl. Die Handlung dagegen ist ein Act, der in dem Handelnden selbst bleibt, wie sehen, wollen u. dgl. 262) Zwischen dem Handeln und dem Subject, das handelt, und zwischen dem Thun und dem Subject, das thut, scheint mithin ein ganz anderes Verhältniß zu bestehen. Mag man von dem Thun immerhin sagen, es sei in Bezug auf etwas in, in Bezug auf etwas außer dem Subjecte, das Handeln scheint ganz im

<sup>248)</sup> De gen. et corr. I, 7. p. 324, a, 26. ἐν ὧ τε γὰρ ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως, δοκεί τοῦτο κινείν.

<sup>200)</sup> Phys. III, 3. p. 202, a, 16. b, 21. VII, 1. princ.

<sup>291)</sup> Metaph. Δ, 17. p. 1022, a, 7. (πέρας λέγεται) ἐφ' ὁ ἡ κίνησις καὶ ἡ πρᾶξις.

<sup>288)</sup> Metaph. Θ, 8. p. 1050, a, 23. ἐπεὶ ở ἐστὶ τῶν μὲν ἔσχατον ἡ χρῆσις, οἰον ὄψεως ἡ ὅρασις, καὶ οὐθὲν γίγνεται παρὰ ταύτην ἔτερον ἀπὸ τῆς ὅψεως ἔργον, ἀπ' ἐνίων δὲ γίγνεται τι, οἰον ἀπὸ τῆς οἰκοδομικῆς οἰκία παρὰ τὴν οἰκοδόμησις, ὅμως οὐθὲν ἡττον ἔνθα μὲν τέλος ἔνθα δὲ μᾶλλον τέλος τῆς δυνάμεως ἐστιν. ἡ γὰρ οἰκοδόμησις ἐν τῷ οἰκοδομουμένῳ, καὶ ἄμα γύγνεται καὶ ἔστι τῆ οἰκία. ὅσων μὲν οὐν ἔτερόν τὶ ἐστι παρὰ τὴν χρῆσιν τὸ γιγνόμενον, τούτων μὲν ἡ ἐνέργεια ἐν τῷ ποιουμένῳ ἐστίν, οἰον ῆ τε οἰκοδόμησις ἐν τῷ οἰκοδομουμένῳ καὶ ἡ ὑφακοις ἐν τῷ ὑφακοιμένῳ, ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, καὶ ὅλως ἡ κίνησις ἐν τῷ κινουμένῳ. ὅσων δὲ μή ἐστιν ἄλλο τι ἔργον παρὰ τὴν ἐνέργειαν, ἐν αὐτοῖς ὑπάρχει ἡ ἐνέργεια, οἰον ἡ ὅρασις ἐν τῷ ὁρῶντι καὶ ἡ Տωρία ἐν τῷ ὁρῶντι καὶ ἡ Տωρία ἐν τῷ ὁρῶντι καὶ ἡ Տωρί ἐν τῆ ψυχῆ.

Subjecte zu liegen. Es fordert also eine eigene Pradicationsweise und constituirt eine eigene Kategorie der intransitiven handlung.

So scheinbar der Einwurf ist, so ist er doch bei näherer Betrachtung eben nur scheinbar, und es bleibt darum um nichts weniger wahr, daß Thun, Handeln und Leiden nur zwei Katesgorien bilden können. Um dies klar zu erkennen, ist es vor Allem nöthig, zu beachten, daß niemals und bei keiner Bewegung das, vermöge dessen etwas bewegt, ein und dasselbe ist mit dem, in Bezug auf welches etwas bewegt wird. Denn alles, was thätig ist, muß evegyeige sein, insofern es thätig sein soll, darum geht ja die Birklichkeit, einsach gesprochen, der Möglichkeit voraus. 253) Durch Nichts wird Nichts. In dem Leidenden das gegen, auf welches die Thätigkeit gerichtet ist, muß, insofern es etwas erleiden soll, durchust das sein, was es wird. Es ist also einleuchtend, daß nichts vermöge dessen bewegt, in Bezug auf welches es bewegt wird, mag man auch die Bewegung im weitesten Sinne nehmen.

Betrachten wir nunmehr jene Thätigkeiten, von denen man sagt, daß durch sie etwas sich selbst bewege, so werden sie sich in zwei Klassen scheiden. 1) In solche, welche nur scheindar intransitiv sind, indem nicht sowohl etwas sich selbst, als ein Theil den andern bewegt (Phys. VII, 1. p. 241, b, 27.); und dies ist, wie Aristoteles im Ansange des siedenten Buches seiner Physik darthun will, dei allen Bewegungen im engeren Sinne, die von ihm als suscyreum arekovis, suscyreum rov durches ovrog bezeichnet wurden, der Fall (Phys. VII, 1. p. 241, d. 33. p. 242, a. 15.), so z. B. bei den drilichen Bewegungen; 254) Thätigkeiten wie negenares, roexeur wird Aristoteles also nicht für eigentlich intransitiv gelten lassen. 2) In die wirklich intransitiven

<sup>\*\*\*\*)</sup> Metaph. Θ, 8. p. 1049, b, 5. φανερὸν ὅτι πρότερον ἐνέργεια δυνάμεως ἐστιν . . . b, 24. ἀεὶ γὰρ ἐκ τοῦ δυνάμει ὅντος γίγνεται τὸ ἐνεργεία ὄν ὑπὸ ἐνεργεία ὄντος, οἶον ἄνθρωπος ἐξ ἀνθρώπου, μουσικὸς ὑπὸ μουσικοῦ, ἀεὶ κινοῦντός τινος πρώτου · τὸ δὲ κινοῦν ἐνεργεία ἤδη ἐστίν.

<sup>234)</sup> Phys. VII, 1. p. 242, a, 16. ἀνάγκη καὶ τὸ κινούμενον κᾶν ἐν τόκω κινείσθαι ὑκ' ἄλλου.

Bewegungen. Solche existiren unter ben eigentlich fogenannten Bewegungen, von welchen die Bucher ber Phyfit handeln, nicht. Es gibt aber noch eine andere Art der Bewegung, indem in einem weiteren Sinne überall, wo ein Uebergang von ber Suvauis jur evegyeix stattfindet, von einer Bewegung gesprochen werden tann. 255) Eine folche intransitive Thatigfeit findet 3. B. im Bollen ftatt. Der Bille bewegt fich mirklich felbft. Allein auch er kann nach bem, was wir so eben betrachteten, nicht vermöge ein und besselben bewegend und bewegt, thatig und leidend fein. Ein Willensact ruft den andern, keiner fich felbft bervor. Insofern der Bille ben 3med evegyeich will, reducirt er sich selbst von der duvapig jur evegyeia in Betreff deffen, mas er mittele ber Berathung ale ju biefem 3mede bienlich erkennt. So tann eine gange Reibe von Rathichluffen und Willensacten auseinander hervorgeben, wobei immer der vorhergebende die Urfache bes folgenden wird, wie g. B. einer, ber nach Rom reifen will, bas Mittelmeer ju befahren, Marfeille und eine Reihe von Städten ju berühren, in den Bagen ju fteigen u. f. m. fich entschließt. Ginen Anfang muß aber biefe Reihe haben, es fann nicht immer wieder ein Willensact vorausgesest merben. Einer muß ber erfte fein, und ba auch biefer nicht von Emigfeit ift, so zwingt dies zur Annahme eines außeren Bewegers, auf beffen Impuls die erfte Willensbewegung ftattfindet. Wie bei der physischen Bewegung das erste Princip, das die Natur bewegt, von Außen tommt, fo auch bei ber Bewegung bes Billens, obwohl in ihm felbft bas nachfte Brincip eines Billensactes liegen kann. 256) Jebe intransitive Bewegung erscheint fomit ale fecundare Bewegung.

<sup>286)</sup> De anim. III, 7. p. 431, a, 4. φαίνεται δὲ τὸ μὲν αἰσθητὸν ἐχ δυνάμει ὅντος τοῦ αἰσθητιχοῦ ἐνεργεία ποιοῦν· οὐ γὰρ πάσχει οὐδ' ἀλλοιοῦται. διὸ ἄλλο εἶδος τοῦτο χινήσεως (aίβ bie in ber Phhilt behandelte)· ή γὰρ χίνησις τοῦ ἀτελοῦς ἐνέργεια ἦν, ἡ δ' ἀπλῶς ἐνέργεια ἐτέρα ἡ τοῦ τετελεσμένου. Bergl. Metaph. Θ, 6. p. 1048, b, 28., wo bie χίνησις in jener engeren Bedeutung genommen wird.

<sup>236)</sup> Eth. Eudem. VII, 14. p. 1248, a, 15. τοῦτο μέντ' ἄν ἀπορήσειέ τις, ἄρ' αὐτοῦ τούτου τύχη αἰτία, τοῦ ἐπιθυμῆσαι οὖ δεὶ καὶ ὅτε δεῖ. ἢ οῦτω

hiernach ist es denn nicht mehr schwer, die erhobene Frage ju erledigen. Die Intransitiva ber ersten Art, die eigentlich feine Intransitiva find, zerfallen, da ber Theil, bem die Bewegung als Thun, und der Theil, welchem fie ale Leiden gutommt, verschieden sind, von selbst in ein noielv und in ein naoxeiv, und gehoren barum, je nachbem man fie von ber einen ober andern Seite betrachtet, ber einen ober andern bieser Rategorien an. Das Princip und der Terminus fallen deutlich außer einander. Die eigentlich immanenten handlungen aber losen fich, genau betrachtet, ebenfalls in zwei Begriffen, die fich in die beiden Gattungen vertheilen, auf. Ein und dasselbe Subject ist zwar thätig und leidend, Brincip und Terminus der Thätigkeit liegen in ihm; allein diese beiden bleiben bennoch reell verschieden, das, wodurch verwirklicht wird, ift nicht bas, mas verwirklicht wird, und somit wird die Operation, in zwei verschiedenen Berhältniffen ju dem Subjecte ftebend, nach zwei verschiedenen Beifen der Pradication von ihm ausgefagt werden, man erhalt zwei Begriffe, die fich gang rein den Erforderniffen ber beiden Rategorien gemäß scheiben. Insofern in dem Subjecte bas Brincip der Thatigfeit fich findet, insofern findet fich nicht in ihm der Terminus, und insofern dieser, liegt jenes nicht in ihm. 257) Jener erfte Billensact, den, wie wir faben, ber außere Beweger hervorruft, ift nicht intransitiv, er ift von Seite bes Willens ein bloges πάσχειν; aber bennoch ist er offenbar gang gleicher Ratur mit ben folgenden Willensacten und wird als πάσχειν in Eine Gattung mit ihnen zu stellen sein. So konnte benn Aristoteles unmöglich für die intransitiven Bewegungen, wie Trendelenburg wohl annehmen

γε πάντων ἔσται; καὶ γὰρ τοῦ νοῆσαι καὶ βουλεύσασθαι· οὐ γὰρ δὴ ἐβουλεύσατο βουλευσάμενος, καὶ τοῦτ' ἐβουλεύσατο, ἀλλ' ἔστιν ἀρχή τις, οὐδ' ἐνόησε νοήσας πρότερον νοῆσαι, καὶ τοῦτ' εἰς ἄπειρον. οὐκ ἄρα τοῦ νοῆσαι ὁ νοῦς ἀρχή, οὐδὲ τοῦ βουλεύσασθαι βουλή. . . . τὸ δὲ ζητούμενον τοῦτ' ἐστί, τίς ἡ τῆς κινήσεως ἀρχὴ ἐν τῆ ψυχῆ. δῆλον δή, ὥσπερ ἐν τῷ ὅλῳ θεός, καὶ πᾶν ἐκείνῳ. κινεῖ γάρ πως πάντα τὸ ἐν ἡμῖν θεῖον.

<sup>267)</sup> Bergl. oben S. 47. Metaph. A, 12. p. 1019, a, 15.

möchte, 258) eine eigene von der des nower und naoxer verschies dene Kategorie statuiren. Es hieße dies zwei Berhältnisse eines Dinges zur ersten Substanz bei der Constitution einer Kategorie zugleich ins Auge fassen, zwei Arten der Inexistenz, zwei Arten des elvar und des öv in einem Begriffe verschmelzen wollen, und dieser würde somit nicht eigentlich einer und kein einsaches Prädicat sein, wie es die Kategorien verlangen. Aristoteles versfährt vielmehr richtig und dem Princip der Kategorieneintheislung gemäß, wenn er beide als in einem Genus enthalten anersennt. 259)

Zwei Kategorien scheinen also bei dieser zweiten Classe allein möglich zu sein, das Thun und das Leiden. Und doch wäre es vielleicht in gewisser Weise erklärbar, wenn wir die Zahl dieser Kategorien sich noch vermehren sähen. Die Thätigkeit war ein Mittleres zwischen Zweien. Manchmal scheinen nun zwei Dinge sich so zu einander zu verhalten, daß in der Weise der Action, aber doch ohne eine Thätigkeit zu sein, ein Mittleres zwischen beide tritt. In dem einen sindet sich ein Analogon des Thätigkeitsprincips, in dem andern ein Analogon des Thätigkeitsprincips, in dem andern ein Analogon des Terminus der Thätigkeit. Eine solche Quasithätigkeit besteht, wie Aristoteles im zwanzigsten Kapitel des fünsten Buches der Metaphysik lehrt, zum Beispiele zwischen dem Kleide und dem damit Bekleideten. 260) Das Kleid schützt oder schmuckt, der Bekleidete wird

<sup>288)</sup> Gesch. ber Kateg. S. 24. "Durch bas noier und naozeer werben bas Activ und Passiv, durch bas neie Sau wenigstens ein Theil ber Intranssitiven, durch bas exeer die Eigenthümlichkeit des griechischen Berfects, in wiesern es einen Besit der Wirkung anzeigt, in einen allgemeinen Begriff gesaßt." Bergl. ebend. S. 140.

<sup>259)</sup> So sagt er z. B. Metaph. Θ, 8. p. 1049, b, 8., daß die Ratur, die wie Phys. II, 1. p. 192, b, 20. lehrt, ein Princip der Bewegung nicht in einem Andern, sondern in dem ist, in welchem sie ist, in dieselbe Gattung gehöre mit der Potenz, die in einem Andern eine Bewegung herpordringe: καὶ γὰρ ή φύσις ἐν ταὐτῷ γίγνεται· ἐν ταὐτῷ γὰρ γένει τῷ δυνάμει· ἀρχὴ γὰρ κινητική, ἀλλ' οὐκ ἐν ἄλλφ ἀλλ' ἐν αὐτῷ ἡ αὐτό.

<sup>260)</sup> Metaph. Δ, 20. p. 1022, b, 4. ἔξις δὲ λέγεται ἔνα μὲν τρόπον οἶον ένέργειά τις τοῦ ἔχοντος καὶ ἐχομένου, ὥσπερ πρᾶξίς τις ἢ κίνησις.

baburch geschütt ober geschmudt. Dennoch ift bas Schügen ober Somuden teine Action im eigentlichen Sinne, also kann auch nicht in berselben Weise von Princip und Terminus bie Rebe fein. Wer nun auf diese Weise die Sache betrachtet, muß am Ende gar dahin tommen, für das Belleibetsein eine eigene Rategorie zu constituiren, und Aristoteles bat es wirklich gethan. In dem vierten Rapitel der Rategorien gahlt er unter ben boch= ften Gattungen auch das exerv auf, 261) und erklart dasfelbe burch die Beispiele "ift beschuht, ist bewaffnet." 262) Auch die Commentatoren faffen daber ben Begriff gang eng auf das Unhaben ober Tragen eines Rleides ibn beschränkend, 263) und ich muß gesteben, daß mir an der Richtigkeit diefer Faffung taum ein 3weifel möglich scheint, da Aristoteles, indem er auch im neunten Rapitel genau diefelben Beifpiele wiederholt, die Bedeutung bes exer damit so genau gekennzeichnet zu haben glaubt, daß eine weitere Erklärung nicht nothig fei. 264) Bonit meint, "die Beispiele reichten bei Beitem nicht aus, um baraus eine Induction gu machen." 265) Allerdings reichen fie nur in einem Falle aus, wenn nämlich die Granzen bes execu so eng gezogen werben. daß die Begriffe Endioral und inodederal das ganze Bereich bes execu genugsam gur Darftellung bringen, d. b. wenn wir ben engsten Begriff, ber beiben gemeinsam ift, als ben Gattungsbeariff annehmen. Die Erklärung biefer auf den ersten Blick überraschenden Erscheinung, die etwas so ganz Particuläres unter die Bahl der höchsten Gattungen treten läßt, liefert die citirte

όταν γὰρ τὸ μὲν ποιῆ τὸ δὲ ποιῆται, ἔστι ποίησις μεταξύ. οὕτω καὶ τοῦ ἔχοντος ἐσθῆτα καὶ τῆς ἐχομένης ἐσθῆτος ἔστι μεταξὺ ἔξις.

<sup>361)</sup> Categ. 4. p. 1, b, 27.

<sup>263)</sup> Ibid. p. 2, a, 3. έχειν δε οίον ύποδέδεται, ωπλισται.

<sup>268)</sup> Simpl. ad categ. fol. 93, a, § 2. erflärt ihn fo: ἐπικτήτου οὖν τινος μετουσία καὶ τοῦ κεχωρισμένου τῆς οὐσίας καὶ μὴ διατιθέντος αὐτὴν καθ' αὐτὸ μηδ' ὀνομάζεσθαι ἀφ' ἐαυτοῦ ποιοῦντος καὶ περικειμένου τὸ ἴδιόν ἐστι τοῦ ἔχειν.

Categ. 9. p. 11, b, 11. διὰ τὸ προφανή εἶναι οὐδὲν ὑπὲρ αὐτῶν ἄλλο λέγεται ἢ ὅσα ἐν ἀρχῆ ἐρρέθη, ὅτι τὸ ἔχειν μὲν σημαίνει τὸ ὑποδεδέσθαι, τὸ ὡπλίσθαι κ. τ. λ.

<sup>265)</sup> Bonits a. a. D. S. 643.

Stelle bes funften Buches ber Metaphpfit und zeigt uns zugleich, daß diese Brädicationsweise von ihm wirklich mit zur Claffe der nivýσεις gerechnet wurde. Wenn wirklich eine berartige, ber Thätigkeit ähnliche everyeix von dem einen ausgehend das anbere afficirte, wenn die Waffen, die mich schützen, wirklich einen reellen, positiven Einfluß auf mich hatten, so mare ohne 3meifel für diesen eine neue Beise ber Accidentalität und Pradication von der ersten Substang und folglich eine neue Rategorie anguerkennen. Wenn bagegen nichts als eine Relation zwischen beiden flattfindet, die man nur leicht für eine Art wirklicher Thätigkeit balt, wie ber Sprachgebrauch felbst anzeigt, wenn also ber thatige Einfluß nur eine Fiction, und der Unterschied zwischen dieser und ber eigentlichen Thätigkeit eben ber einer Fiction von ber Wirklichkeit ift, so ift keine Rategorie zu constituiren, sondern bas execu seinem reellen Gehalte nach unter die Relationen, jener fingirten Borftellungsweise nach dagegen, als bloges or ws άληθές, nicht birect, fondern nur reductiv unter die Rategorien der eigentlichen Bewegung zu stellen, abnlich wie auch fingirte Relationen auf die Rategorie noog ze reducirt werden, u. dgl.

Wir haben keinen Zweisel daran, daß alles, was nicht ein wirkliches noisiv und nädzeiv ist, mit Unrecht eine Stelle in der Classe der ziensches beanspruchen wird. Der reelle Gehalt wird bei näherer Prüfung stets auf den einer Relation sich reduciren. Aristoteles selbst scheint, wie die bedeutendsten neueren Forscher annehmen, sowohl das Exeiv als das zeiselau, welches eine ähnliche Stellung einnimmt und seinem reellen Gehalte nach zu dem now nur eine bestimmte Relation der Theile hinzusügt 266) sweshalb es als Fesis unter die Relationen gehört, und nur als zeiselzu mit dem Scheine einer ziensis bekleidet eine eigene

<sup>266)</sup> Als Erkärung für den reellen Sehalt des xeto Sax tann die der ersten Art der dia Jose angesehen werden, Metaph. A, 19. p. 1022, d, 1: dia Jeou Leyerau rou exorros méon raku-xara rónov. Die übrigen, deren er ermähnt, sind Species der Qualität. Bergleiche auch H, 2. p. 1042, d, 14 u. 19. Die Aenderung in der Jeou sindet statt bei einer Art localer Bewegung, wie ja die Relationen kein eigenes Entstehn und Bergehn haben (s. o.).

Rategorie bilbet], 267) später aus der Zahl der Rategorien gestrichen au haben, mahrscheinlich in der von uns angegebenen Weife fie subsumirend und reducirend. 268) Schon darin, daß der passiven Rategorie bes Bekleibetseins teine active entgegensteht, wie es doch bei einer wirklichen, vom Rleide aus den Bekleideten beeinfluffenden evegyeia ber fall fein mußte, 269) zeigt Ariftoteles an, daß reell nur eine Relation, die dann freilich dem einen und andern Terminus nach feine andere Gattung der Inexisteng befigen tann, vorhanden sei. Dag er aber, wo es fich um Berschiedenheiten ber Bewegung in verschiedenen Rategorien handelt, fie nicht mit erwähnt, 270) beutet barauf bin, bag fie felbft etwas damit Bermandtes zu fein beanspruchen, 271) sowie ja auch einmal (Metaph. Z, 4. p. 1029, b, 24.) für ποιείν, πάσχειν, κείσθαι und exeir bloß xirnois steht, oder es sagen auch diese Stellen, was an andern Orten, wie z. B. Anal. post. I, 22. (p. 83, a, 21 und b, 15.), wo ber 3med ber Aufgahlung ber Rategorien offenbar die Bollständigkeit derselben fordert, noch deutlicher hervortritt, daß exeru und xecodar keine eigentlichen besonderen Rategorien seien. Entscheidend scheint die Stelle Metaph. A, 7, auf welche das erste Kapitel des Buches  $oldsymbol{Z}$  als eine solche verweist, die eine

<sup>\*\*\*</sup> Categ. 7. p. 6, b, 11. ἔτι δὲ καὶ ἡ ἀνάκλισις καὶ ἡ στάσις καὶ ἡ καΘέδρα Θέσεις τινές, ἡ δὲ Θέσις τῶν πρός τι. τὸ δὲ ἀνακεῖσθαι ἢ ἐστάναι
ἢ καθῆσθαι αὐτὰ μὲν οὐκ εἰσὶ Θέσεις παρωνύμως δὲ ἀκὸ τῶν εἰσημένων Θέσεων λέγεται. wozu ibid. 9. p. 11, b, 8. Bergl. Trenbelenburg,
Gesch. ber Kateg. S. 140. S. 215.

<sup>286)</sup> Bergl. Trenbelenburg a. a. D. S. 140. S. 142.

<sup>289)</sup> Dies war ben Erklärern ſάροn ſrħħ auffallend, wie Schol. 49, a, 10. βείgt: ἀποροῦσι τοίνυν οἱ μειονεξίαν αὐτῶν κατηγοροῦντες ὅτι διὰ τί μὴ ἔνδεκα αἱ κατηγορίαι, προςτιθεμένου τοῦ ἔχεσθαι; τί δήποτε γὰρ τοῦ μὲν ποιεῖν τὸ πάσχειν ἀντέταξε, τοῦ δὲ ἔχειν τὸ ἔχεσθαι οὐκέτι; καὶ λύει τοῦτο Συριανός, λέγων ὅτι ὑπὸ τὸ κεῖσθαι ἀνάγεται τὸ ἔχεσθαι, ἔχομεν δὲ μίαν κατηγορίαν τὸ κεῖσθαι· τὸ γὰρ ἐχόμενον ἐν τῷ ἔχοντι κεῖται. οἰον ἔχει τις δακτύλιον ἢ ἱμάτιον ἢ ὑποδήματα· ταῦτα ἐν τῷ ἔχοντι κεῖται. — ? —

<sup>276)</sup> Phys. I, 7, p. 190, a, 34.

<sup>271)</sup> Denn eine Bewegung ber Bewegung tann es natürlich nicht geben. Bergl. Phys. V, 2. p. 225, b, 15.

vollständige Eintheilung der Rategorien gebe, 272) und wo dennoch auch nur acht Kategorien aufgeführt werden. 273)

So viel von der Classe der Operationen oder xiviosic, die und demnach auf zwei Gattungen, das noieiv und náoxeiv, besschränkt bleibt.

Wir kommen zur letten Classe ber absoluten Accidenzien, die, weil hier das Prädicat von Außen entnommen wird, als am wenigsten ihrem Subjecte inwohnend, überhaupt am wenigsten seiend genannt werden muffen, zu den Umständen. Auch hier werden wir sofort einer Berschiedenheit der Prädicate gewahr, die nur eine analoge Einheit der Prädicationsweise für sie bestehen läßt. Zwei Maaße sind es, wodurch alle endlichen Dinge

<sup>\*\*\*\*</sup> Metaph. Z, 1. p. 1028, a, 10. τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς, καθάπερ διειλόμεθα πρότερον ἐν τοῖς περὶ τοῦ ποσαχῶς (b. i. im fünften Buche der Metaphhfit) σημαίνει γὰρ τὸ μὲν τί ἐστι καὶ τόδε τι, τὸ δὲ ὅτι ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ τῶν ἄλλων ἔκαστον τῶν οὕτω κατηγορουμένων. το σα υταχῶς δὲ λεγομένου τοῦ ὄντος φανερὸν ὅτι τούτων πρῶτον ὄν τὸ τί ἐστιν, ὅπερ σημαίνει τὴν οὐσίαν.

<sup>273)</sup> Metaph. Δ, 7. p. 1017, a, 24. έπεὶ ούν τῶν κατηγορουμένων τὰ μὲν τί έστι σημαίνει, τὰ δὲ ποιόν, τὰ δὲ ποσόν, τὰ δὲ πρός τι, τὰ δὲ ποιεῖν ἢ πάσχειν, τὰ δὲ ποῦ, τὰ δὲ πότε, ἐκάστω τούτων τὸ εἶναι ταὐτὸ onuaire. Bergl. auch Phys. V, 1. p. 225, b, 5. So fagt benn auch Brandis, Griechisch - Rom. Philos. III, 1. S. 42. "Wir wollen nicht in Abrede ftellen, bag Ariftoteles bie fruber mit aufgegablten Bestimmt= heiten bes habens und Liegens fpater vielleicht habe fallen laffen u. f. w." Und Trendelenburg, Geschichte ber Rateg. S. 142. " . . . xelo 3ac und exeer . . treten in andern Stellen bes Aristoteles fichtlich jurid . . . . wie Anal. post. I, 22., wo es im Zwede lag, burch die Kategorien bie verschiebenen Arten bes Prabicirens vollständig aufzuführen, und wo bennoch bas zeic Sau und exerr fehlt. Man konnte bort vermuthen. daß sie vielleicht nach einer andern Ansicht in Kategorien, wie xoueiv und nachzer, wenn biese als Activ und Passiv in weiterer Bedeutung genommen werden, mitgesett feien. Wenn in der Metaphyfit (p. 1029, b, 24.) statt ber verbalen Kategorien ποιείν, πάσχειν, κείσθαι, έχειν furzweg xiryois vorkommt, so ist es boch schwer, xeto dat und exerv in ber Bewegung wieber zu erkennen." Bergl. Bonit a. a. D. S. 643. Beller, Philog. ber Griechen II, 2. S. 191. S. 197.

von Außen her gemessen und bestimmt werden, der Ort und die Zeit, und zwar von dem einen und andern in einer ganz verschiedenen Weise. <sup>274</sup>) So werden sich nothwendig zwei Weisen der Prädication, die eine für die zeitlichen, die andere für die örtlichen Bestimmungen ergeben. Also mindestens zwei Katesgorien. Wir sagen mindestens; denn noch bleibt zu untersuchen 1) ob nicht auch unter andern Bedingungen eine derartige Prädication von Außen her eintritt, 2) ob diese Prädicationsweisen selbst keine weiteren Unterschiede zeigen.

Was das Erste betrifft, so erscheint das hinzutreten einer neuen Classe von Umständen als nicht wohl denkbar. Denn einerseits sind die verschiedenen Möglichkeiten einer Bestimmung durch ein äußeres Maaß, in jenen beiden durch den Ort, und durch die Zeit erschöpft (die inneren Maaße eines Dinges, wie Länge, Breite und Höhe, gehören als inhärirende nicht in diese Classe); andererseits wird aber ohne die Bestimmung, die durch das Maaß gegeben wird, eine reelle Prädication von bloß Aeußerlichem (das also doch in irgend einer Beise das Subject bestimmen muß, um eine wirkliche Seinsweise und Accidentalität für es zu haben) nicht mehr möglich sein. Benn für das, was bestimmt wird, etwas ganz Aeußeres auch nicht einmal ein Maaß abgibt, so wird dieses eben gar nicht maaßgebend für es sein, jenes gar nicht badurch bestimmt werden.

Die andere Frage war, ob die beiden angegebenen Pradiscationsweisen selbst nicht etwa einer weiteren Analogie zufolge mehr als zwei Kategorien constituiren. Allein auch dies scheint unmöglich. Bei der Zeit leuchtet dies ohnehin ein; denn jedes

<sup>36</sup> Μ Orte heißt e8 Phys. IV, 4. p. 212, a, 20. ἄστε τὸ τοῦ περιέχοντος πέρας ἀμίνητον πρῶτον, τοῦτ' ἔστιν ὁ τόπος . . . 28. καὶ διὰ τοῦτο δοκεί ἐπίπεδόν τι εἶναι καὶ οἶον ἀγγείον ὁ τόπος καὶ περιέχον. Βοπ bet Beit Phys. IV, 12. p. 221, b, 16. μετρήσει δ' ὁ χρόνος τὸ κινούμενον καὶ τὸ ἡρεμοῦν, ἡ τὸ μὲν κινούμενον τὸ δὲ ἡρεμοῦν τὴν γὰρ κίνησιν αὐτῶν μετρήσει καὶ τὴν ἡρεμίαν, πόση τις. ἄστε τὸ κινούμενον οὐχ ἀπλῶς ἔσται μετρητὸν ὑπὸ χρόνου, ἡ ποσόν τὶ ἐστιν, ἀλλ' ἡ ἡ κίνησις αὐτοῦ ποσή. ibid. p. 223, b, 10. ὁ δὲ χρόνος πανταχοῦ ὁ αὐτός.

zeitlich Gemeffene verhalt fich zu dem ihm als Maak ents sprechenden Zeittheile in der gleichen Beise, das heutige nicht anders als das Gestrige und das Borigjährige. Anders verhält es fich freilich mit dem Orte; es tann eine Substanz nicht bloß verschiedene örtliche Bestimmungen erfahren, indem sie diesen oder jenen Ort einnimmt, sondern fie kann auch denselben Ort in verschiedener Beife, d. h. mit verschiedener Ordnung der Theile in diesem Orte, einnehmen. In der Zeit gibt es wohl auch eine Ordnung der Theile, aber es ift dies nur eine ragic, teine Deois, wie Aristoteles im sechsten Rapitel der Rategorien lehrt, 275) und diese ift im Begriffe der Zeit selbst mit aufgenommen, 276) im Orte bagegen gibt es eine Lage. Wenn ich nun fage, ber Stab ist hier, und wenn ich sage, der Stab steht senkrecht, so fceint jedes diefer Pradicate ein Umftand, eine Bestimmung von Außen her durch den ronog, allein die Prädicationsweise scheint tropbem verschieden. Bum zweitenmale erhebt bas xeiobat ben Anspruch, eine eigene Rategorie zu constituiren.

Was ist die Lage? Offenbar nichts Anderes, als die Ordnung dessen, was Theile hat, in Bezug auf den Ort. 277) Wenn
ich daher von etwas an einem Orte Besindlichem außerdem auch
weiß, daß es dort z. B. in aufrechter Stellung ist, so weiß ich
außer dem Orte des Dinges nur noch die Relation seiner Theile
zu einander in Betreff ihrer örtlichen Bestimmtheit; so daß Aristoteles Recht hat, wenn er die Feore als Species der Relation
auszählt (Cat. 7. p. 6, b, 11.). 278) Sie hat darum auch kein selbstständiges Entstehen und Bergehen; denn sobald von den Theilen

<sup>278)</sup> Categ. 6. p. 5, a, 26. οὐδὲ τὰ τοῦ χρόνου (μόρια θέσεν ἔχει τενά)· ὑπομένει γὰρ οὐδὲν τῶν τοῦ χρόνου μορίων· ὁ δὲ μή ἐστεν ὑπομένον, πῶς ἄν τοῦτο θέσεν τενὰ ἔχοι; ἀλλὰ μᾶλλον τάξεν τενὰ εἴποις ἄν ἔχειν τῷ τὸ μὲν πρότερον εἶναι τοῦ χρόνου τὸ δ' ὕστερον.

<sup>276)</sup> Phys. IV, 11. p. 220, a, 24. ὅτι μὲν τοίνυν ὁ χρόνος ἀριθμός ἐστι κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ ὕστερον, καὶ συνεχής (συνεχοῦς γάρ), φανερόν.

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup>) Metaph. 4, 19. p. 1022, b, 1. s. S. 166. Anm. 266.

<sup>&</sup>lt;sup>978</sup>) S. o. S. 167. Anm. 267.

jeder einen bestimmten Ort eingenommen bat, 279) ift die Relas tion unter ihnen von felbst gegeben. Diese Relation ift junachft offenbar ein Accideng ber Theile; ber obere ift vermöge ber Lage über dem unteren, der hintere hinter dem vorderen u. dgl. 280) Allein die Accidenzien der Theile werden auch von dem Gangen pradicirt, dem die Theile angehören; das haar ift blond, also ift der Mensch blond, b. i. an ben haaren; bie band ift verwundet, also ift der Mensch vermundet, d. h. an der Sand; ber Ropf ift hier, der Fuß bort, also ift ber Mensch hier und bort. So wird benn auch die Relation ber Theile von dem Gangen prädicirt werden. Benn ein Gi an verschiedenen Theilen verfchiedene Farben zeigt, fo pradicire ich die Relation ber Theile hinsichtlich ihrer Farben auch von dem Ganzen und sage, das Ei ift bunt. Ebenso wenn bei einem Menschen der Ropf zu den übrigen Theilen des Leibes örtlich in einer folchen Relation fteht, daß er das Untere ift, sie das Obere sind, fo fage ich von dem ganzen Menschen, er stebe topfüber, u. bgl. Sprachlich tritt nun die Relation nicht mehr hervor, wie eben, wo bas averegov ein ανώτερον του κατωτέρου und das κατώτερον ein κατώτερον τοῦ ἀνωτέρου war; bem "topfüber" tann ich fein τινός bei: fügen, das sonst das sprachliche Rennzeichen der Relation wird. 281) Allein offenbar macht dies dem Sein nach keinen Unterschied. Das Brabicat "bunt" gehört ber Relation so gut an wie bas Underefarbige, welches anderefarbig als das Anderefarbige ift, und die Beois wird für das Gange tein substanzhafteres Sein als jenes schwache Sein der Relation haben, in der die Theile ju einander fteben, und die nun auf das Ganze übertragen wird. Die Inexisteng in bem Gangen ift ja offenbar bier teine andere, die neu zu der in den Theilen hinzutame, da vielmehr in Folge biefer und in Rudficht auf die Theile basfelbe Accidenz auch bem Gangen beigelegt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup>) Daß auch die Theile einen Ort haben, zeigt Phys. IV, 5. p. 212, b, 12. τὰ γὰς μόςια ἐν τόπω πως πάντα.

<sup>288)</sup> So Metaph. H, 2. p. 1042, b, 19. τὰ δὲ Θέσει [λέγεται τῆς ὕλης] οἶον οὐδὸς καὶ ὑπέρθυρον (ταῦτα γὰρ τῷ κεῖσθαί πως διαφέρει).

<sup>201)</sup> Categ. 7. p. 6, a, 36. f. u. § 15.

Auf diese Weise scheint nun aber allerdings das Ganze durch seine Theile eine Bestimmung zu ersahren, die einem Leiden ähnlich sieht, und es ist Gelegenheit da, eine Quasi-Action, eine Art positiven Einstusses, zwischen den Theilen und dem Ganzen, dem die Theile seine Lage geben, zu singiren. So kömmt es denn, daß das xelodal mehr als eine bloße Ieous sein und in die Classe der xivious hineingehören will, wie das Kelv (s. o.). Allein die strengere Fassung der Kategorien, die dem, was bloß im Berstande ist, nirgends einen Plat in directer Linie einräumt, hat auch dies, wie wir oben sahen, nicht zugelassen.

Wir erhalten demnach auch in der dritten Classe nur zwei Kategorien, 1) das nov, worin der Ort von dem darin Besindslichen, 2) das nove, worin die Zeit von dem durch sie als Waaß Bestimmten prädicirt wird. Daß diese Fassung der beiden Begriffe nov und nove die des Aristoteles wirklich sei, sollen noch turz einige Stellen aus dem vierten Buche der Physik bestättigen.

1) Für die Rategorie nov. Das nov hatte Aristoteles in den Kategorien erklart durch "έν άγορφ, έν Δυκείφ": Hiemit ftimmt nun vollkommen, mas wir im fünften Rapitel bes vierten Buches der Physik lesen. Dort wird gezeigt, wie etwas an einem Drie sich befinden könne, und p. 212, a. 31. wird gesagt: "of uer οὖν σώματι ἔστι τι ἐχτὸς σῶμα περιέχον αὐτό, τοῦτό ἐστιν ἐν τύπω, 282) of δέ μή, ov." Und dieses in einem Orte sich befinden wird als πού fein erklärt (ibid. b, 14.): "το γάρ που αύτο τ' έστί τι, καὶ έτι άλλο τι δεῖ είναι παρά τοῦτο έν οἱ ὁ περιέχει. " 50 fteht auch unmittelbar vorher nov als gleichbedeutend mit έν τόπφ (ibid. b, 8.): "ου που.. ουδ' έν τινι τόπφ." Bgl. ibid. 6. p. 213, b, 7 u. s. w. So auch Phys. III, 5. p. 206, a, 2.: ,,τό γε ποῦ εν τόπω καὶ τὸ εν τόπω ποῦ." Dag hiemit die Kategorie πού gemeint sei, ist also nicht zu bezweifeln und wird auch noch burch Top. VI, 6. p. 144, b, 31. bestättigt: "dogen de nei et ro έν τινι διαφοράν άποδέδωκεν ούσίας ού δοκεί γάρ διαφέρειν ούσία ούσίας τῷ ποῦ είναι." Eine besondere Bestättigung endlich ift Phys. VIII, 7. p. 261, a, 20. "ήχιστα τῆς οὐσίας εξίσταται τὸ

<sup>282)</sup> Die Definition bes ráxos s. o. S. 169. Anm. 274.

κινούμενον τῶν κινήσεων ἐν τῷ φέρεσθαι· κατὰ μόνην γὰρ οὐδὲν μεταβάλλει τοῦ είναι, ισσπερ άλλοιουμένου μέν τὸ ποιόν, αυξανουμένου δὲ καὶ φθίνοντος τὸ ποσόν." Die Beswegungen werden nāmlich, wie wir oben sahen, nach den drei Rategorien, in denen sie vorsommen, eingetheilt, und die φορά ist die Bewegung in der Kategorie des πού; also ist diese Rastegorie etwas, dessen Aenderungen die Substanz innerlich nicht variiren, also ist das πού der Rategorien ein außerliches Präsdicat und jenes ἐν τόπφ, als welches wir es saßten.

2) Kur die Rategorie nore. Wie das nou dem ev τόπφ, so entspricht bas ποτέ bem έν χρόνφ, 283) bas Ariftoteles in demfelben Buche Rap. 12. erörtert. Pag. 221, a, 7. bestimmt ετ δαθ εν χρόνοι είναι αίίο: "δηλον δ' δτι και τοις άλλοις τουτ' έστι τὸ ἐν χρόνφ είναι, τὸ μετρεῖσθαι αὐτῶν τὸ είναι ὑπὸ τοῦ χρόνου." So entspricht das ev χρόνω für die Zeit gang bem, was wir als εν τόπφ ober πού für den Ort kennen gelernt haben (ibid. a, 17.): "τα δε πράγματα ώς εν άριθμο το χρόνο έστίν. εὶ δὲ τοῦτο, περιέχεται ὑπ' ἀριθμοῦ ισπερ καὶ τὰ ἐν τόπω ύπὸ τόπου x. τ. λ." und ebendaselbst a, 28.: "άνάγκη πάντα τα έν χρόνω όντα περιέχεσθαι ύπο χρόνου, ωσπερ και τάλλα δσα έν τινί έστιν, οίον τα εν τόπω ύπο του τόπου. " δίεmit stimmen nun vollständig die Beispiele Categ. 4. p. 2, a, 2 .: "ποτε δε οίον έχθες, περυσιν." Freilich könnte, weil beide ber Bergangenheit entnommen find, einer glauben, es fei die Rategorie note jenes in feinem Umfange auf Bergangenes und Bufünftiges beschränfte, das Phys. IV. 13. p. 222, a, 24. bestimmt wird: "τὸ δὲ ποτέ χρόνος ώρισμένος πρὸς τὸ πρότερον νῦν, οἶον ποτε ελήφθη Τροία και ποτε έσται κατακλυσμός δεί γαρ πεπεράνθαι πρός το νῦν. ἔσται ἄρα ποσός τις ἀπό τοῦδε χρόνος xai elz exervo." Allein, wie Trenbelenburg richtig bemerkt, 284) schließt die Rategorie des more auch die Gegenwart ein. Sowohl das zweite võr, als das nore, als das non, apri und nalai, bie dort bestimmt werden, gehören unter das εν χρόνω, und

<sup>283)</sup> Die Definition bes zooros f. S. 170. Anm. 276.

<sup>284)</sup> Trenbelenburg, Gefc. ber Rateg. S. 142.

bieses ist das als &ν τινι, wie Aristoteles die Prädicate nennt, die wir mit dem Ramen der Umstände bezeichneten, dem πού analoge ποτε der Kategorien. Jenes enthält jede Antwort auf die Frage ποῦ; dieses jede auf die Frage πότε; die an das τόδε τι gerichtet wird. "πότε βαδίζεις; — ἤδη." "πότε ἦλθες; — ἄρτι." [ibid. 13. p. 222, d. 8. 13.] <sup>285</sup>)

So wären wir denn durch die Bestimmung der verschiedenen Prädicationsweisen zu einer bestimmten Zahl von höchsten Gattungen gelangt, welche in dem ör eine analoge Einheit gefunden hatten. Stellen wir den ganzen Gang der Deduction, da ihn die eingestreuten Einzeluntersuchungen nicht leicht überschauen lassen, zum Schlusse furz zusammen.

Das öv, welches mit Ausschluß des öv xara συμβεβηχός und des όν ως άληθές, das nur im Berstande existirt, sowie jedes der Birklichkeit und Bollendung entbebrenden Seienden. wie des or δυνάμει, als or im eigentlichen Sinne alle Arten und Gattungen ber Dinge umfaßte, zerfiel junachst in Subftang und Accideng. Der Begriff ber Substang erwies fich ale synonym für bie niederen Benera, er bildete die erfte Rategorie. Das Accideng bagegen erschien felbft wieder als analoger Begriff, der nach dem Unterschiede ber absolut oder in Rudficht auf ein Anderes dem Subjecte jutommenden Pradicate in ab. folute Accidenzien und Relationen eingetheilt murbe. Die Relation ober bas moog ti, als bas am losesten an bie Substang geknupfte und folglich am wenigsten Seiende, bilbete bie lette Rategorie. Aber auch das absolute Accideng ließ noch große Unterschiede in dem Berhaltniffe gur erften Substang und in der Beise der Pradication von ihr erkennen, denen zufolge es junachft in brei Claffen geschieben werden mußte. Die erfte umfaßte jene accidentellen Pradicate des πρώτως όν, die ibm als eigentlich in ihm existirende beigelegt murden, deren elver also ein eigentliches evervar mar, die inhärirenden Acci-

<sup>288)</sup> Zuweilen wird bei Aufzählung der Kategorien statt der Namen ποῦ und ποτέ τόπος und χρόνος geset, wie z. B. Eth. Nicom. I, 4. p. 1096, a, 24. und Metaph. K, 12. p. 1068, a, 10.

bengien, die in gleicher Bahl wie die inneren Brincipien ber Substang, je nachdem fie ihr von Seite ber Materie oder Form zukamen, in der Quantität oder dem mooor und in der Qualitat ober dem molov zwei Kategorien bildeten. Die zweite Claffe enthielt die Bradicate, die theilmeise von Innen theilmeise von Aufen genommen, mehr πρός το ύποχείμενον ale έν τῷ ύποχειμένω, im Allgemeinen als Operationen, χινήσεις, bezeichnet wurden. Auch fie enthielt zwei Rategorien, das mocetv, wo das, woher das Bradicat genommen wurde, dem Brincipe, und das πάσχειν, wo es dem Terminus nach in dem Gubjecte fich fand. Endlich theilte fich auch die dritte Classe absoluter Accidenzien, wo das Bradicat von einem außerhalb des Subjects Befindlichen entlehnt wurde, in das mov und das more, und hiemit ichien die Rahl der möglichen Bradicationsweisen, wenn fie andere nur reelle Beariffe aufnehmen sollte. erschöpft.

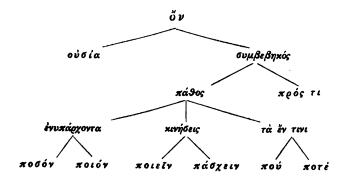

Wir sind also wirklich zu jenen acht Kategorien gelangt, von denen es scheint, daß Aristoteles sie allein festgehalten habe, und von dem execu und xesodar haben wir gesehen, wie auf dem eingeschlagenen Wege der Eintheilung auch zu ihnen ein verlodender Seitenweg sich darbot. Wir haben bei der Scheibung der einzelnen Classen immer nur nach den Principien des Aristoteles selbst die verschiedenen Verhältnisse zur ersten Substanz zu bestimmen gesucht, bei der Scheidung der inneren nach den inneren Principien der Substanz, der öln und  $\mu o \rho \phi \dot{\eta}$ , bei der Scheidung der bermittelnden nach dem Berhältnisse des

everyeic und δυνάμει όν, wie es bei der Bewegung nach seiner Lehre stattsindet, endlich bei der Constituirung der äußeren Rastegorien nach den über Ort und Zeit, über τόπος und έν τόπο, χρόνος und έν χρόνος, im vierten Buche der Physist dargelegten Ansichten. Warum sollten wir nicht glauben, daß Aristoteles diesen Weg der πίστις δια συλλογισμού verfolgend, auf diese Weise jenes große Vertrauen auf die Gültigseit und Bollständigsteit seiner Kategorien erlangt habe, das eine bloße Induction, selbst unter günstigeren Bedingungen ihm nicht gewähren konnte, wie bei der Eintheilung der Qualität, die bei ihrem geringeren Umfange und der kleineren Zahl und größeren Consormität ihrer nunmehr synonymen Eintheilungsglieder ihm doch nicht als ausgemacht erschöpfend erscheinen wollte. 206) So weit sie aus Inductionen entspringen konnte, war hier die Gewißheit offendar größer.

Was aber die Wahrscheinlichkeit einer folchen Deduction vollendet, ift, daß wir, wenn wir die verschiedenen Stellen feiner Schriften, wo er, offenbar eine besondere Bermanbtichaft einzelner Rategorien annehmend, fie im Gegenfage zu ben übrigen mit einem gemeinsamen Namen bezeichnet, ober ihnen etwas Gemeinsames in ihrer Pradicationsweise von der erften Substanz jufpricht, - alle jufammentragen und in gehöriger Beife einander unterordnen, ben fehlenden Stammbaum ber Rategorien schier ohne Lude beraustellen vermögen. Schon Brantl bat bies bemerkt und nicht mit Unrecht ein großes Gewicht darauf gelegt, nur können wir es nicht billigen, daß er von einer Reduction ber Kategorien auf Kategorien spricht. 287) Brandis fagt gang richtig, daß dies die gange Bedeutung ber Rategorien aufheben wurde; 288) benn bies ift es, woburch bann Prantl auch bagu geführt wird, wie höhere, so niedere Rategorien als jene Jehn oder acht zu statuiren, wodurch man dann natürlich nicht mehr

<sup>286)</sup> Categ. 8. p. 10, a, 25. ἴσως μὲν οὖν καὶ ἄλλος ἄν τις φανείη τρόπος ποιότητος, ἀλλ' οἶ γε μάλιστα λεγόμενοι σχεθὸν τοσοῦτοί εἰσιν.

<sup>267)</sup> Prantl, Gefch. ber Log. I, S. 206. S. 190 u. f. w.

<sup>200)</sup> Brandis, Griechisch = Rom. Philos. III, 1. S. 43.

weiß, was diese noch besonders Auszeichnendes haben sollen. Weder auf einander noch auf ein !höheres Genus (s. o. S. 88, Anm. 55.), aber auf analoge Einheiten und schließlich auf das öν selbst als den höchsten analogen Allgemeinbegriff, der μά-λιστα καθόλου λέγεται (s. o.), wird ein der eigentlichen Analyse nur proportionales Bersahren die Kategorien zurückführen können. Sie selbst sind die höchsten synonymen Allgemeinbegriffe.

Die wefentlichsten Stellen aus Aristoteles, die hieher gehören, mögen folgende sein:



<sup>289)</sup> Richt nach specifischen Differenzen, sonbern nach verschiebenen Seinss weisen (b. i. wie wir oben sahen, nach verschiebenen Beisen bes Berbhaltens zur οὐσία als gemeinsamem Terminus) scheibet sich bas öv in bie Kategorien. Bonits a. a. D. S. 614. bemerkt zu bem Ausbrucke πτῶσις: "Daß πτῶσις bei Aristoteles ungefähr biejenige Bebeutung hat, in welcher wir von Mobisication sprechen, um beim Gleichbleiben bes Besentlichen Aenberungen in den Nebensachen und Specialitäten daburch anzubeuten." Dies stimmt volltommen mit unserem Principe ber Brentano, Bebeutung des Seienben.

Man fieht aus dieser Tabelle, welche die meisten der oben gerftreut in Anwendung gekommenen Stellen vereinigt, wie sämmtliche von uns unterschiedene Kategoriengruppen, sowie auch die ju ihrer Scheidung angewandten Mittel, die verschiebenen Modi der Existenz in der ersten Substanz, bei Aristoteles felbst gefunden werden. Und in der That, wer den Standpuntt bes Aristoteles volltommen theilen und seine Anschauungsweise sowohl in Bezug auf die analoge Einheit des ov, als in Bezug auf die inneren Principien der Substanz und die Beise ihrer Wirksamkeit nach Außen, ale endlich in Bezug auf die örtlichen und zeitlichen Bestimmungen ganglich zu feiner eigenen machen murbe, für ben mochte schwerlich ein erhebliches Bebenten gegen die Gultigkeit und Bollftandigkeit ber in folcher Beife begründeten Rategorientafel entstehen konnen. 3ch menigftens möchte wohl, wenn man mir es erlauben wurde, mich auf jene als sichere Grundlage zu stüten, die ganze Rategorienlehre als richtige Consequenz zu vertheibigen wagen und werde fie auch gegenüber ben von Trendelenburg und Andern erhobenen Anklagen im Berlaufe biefer Abhandlung ju rechtfertigen fuchen. Freilich werbe ich bann lieber ber Achttheilung als jener in ben Rategorien und in der Topit aufgestellten Zehntheilung folgen.

Wir sagen:

§ 14. XIII. Diese πίστις διά συλλογισμοῦ ist in älterer und neuerer Beit von verschiedenen Erklärern des Aristoteles in ähnlicher Weise entwickelt worden.

Wenn in dieser Weise in Aristoteles selbst die zerstreuten Glieder einer miorus dia oudlopiopov für die Eintheilung des öv in die höchsten Gattungen gefunden werden, so würde es auffallend sein, wenn von seinen Erklärern keiner dieselben bemerkt, oder wenn bemerkt, zu sammeln versucht hätte. In

Rategorieneintheilung, wonach biese höchsten Seinsbegriffe bem Terminus nach ibentisch, nach bem Mobus, in bem fie sich zu ihm verhalten, aber verschieden waren. Bon bem Ausbruck ra oxequara res narnyopias haben wir schon oben gesprochen.

der That find die Bersuche, die mangelnde Deduction für die Rategorien ju finden, in vielfältiger Beise gemacht worben. Allein häufig geschah dies in einer Art, die, weit entfernt, die von Aristoteles gegebenen Binke und Principien gu benüten, fich mit ihnen vielmehr in den größten Widerspruch feste. Go j. B. von Ammonius, der (Schol. p. 77, a, 12.) eine Reduction der Rategorien, von denen die einen einfach, die andern aus der Berbindung ber einfachen entstanden feien, in folgender Beise versucht: των κατηγοριών αι μέν είσιν άπλαι, αί δὲ κατά συνδυασμόν καὶ συμπλοκήν τῶν άπλῶν τὸ εἶναι έχουσι. χαὶ ἀπλαῖ μέν είσιν αἱ είρημέναι τέσσαρες, ή τε οὐσία καὶ τὸ ποσόν καὶ τὸ ποιὸν καὶ τὰ πρός τι κατὰ συμπλοκήν δέ τῆς ούσίας πρός μίαν τούτων ἢ πρός ξαυτήν αὶ λοιπαὶ ξξ γίνονται, οίον έξ ούσίας και ποσού το πού και ποτέ, έξ ούσίας καὶ ποιοῦ τὸ ποιείν καὶ πάσχειν, έξ οὐσίας καὶ τῶν πρός τι τὸ έχειν καὶ τὸ κείσθαι. Die ersteren vier nennt er (ibid. a. 19.) ai xvolws xarnyopiai, und in der That möchte man glauben, fie wurden fo nicht nur die vorzuglichsten, ja einzigen Rategorien unter den zehn, sondern auch die einzigen eigentlichen övra unter ihnen fein, mahrend die andern ohne eigentliche Ginheit und folglich ohne eigentliches Sein etwa den Ramen eines or xard συμβεβηχός verdienen möchten. Tropbem steht Ammonius nicht Dabid gibt in folgender Beise Rechenschaft von der Vollständigkeit der Kategorientafel (Schol. p. 48, b, 28.):  $\tau o \tilde{v} \delta \dot{\epsilon}$ Αριστοτέλους ψιλην απαρίθμησιν ποιησαμένου των χατηγοριών, δτι δέχα, καὶ την αιτίαν μη προσθέντος διά τί δέχα, φέρε ήμείς και την αιτίαν προσθώμεν διά τι δέκα. δείκνυμεν δέ τούτο έχ διαιρέσεως τοιαύτης. τὸ ον η έν ύποχειμένω η οὐχ έν ύποχειμένο. και εί μέν μή έν ύποκειμένο, ποιεί την ούσιαν, εί δὲ ἐν ὑποκειμένω, ἢ καθ' ἐαυτὸ ἢ οὐ καθ' έαυτό. χαὶ εὶ μὲν χαθ' έαυτό, ἢ μεριστὸν ἢ ἀμέριστον. καὶ εὶ μὲν μεριστόν, ποιεῖ τὸ ποσόν, εὶ δὲ ἀμέριστον, ποιεῖ τὸ ποιόν. χαν γαρ δοχή το ποιόν μεριστόν είναι, δια την θλην έστὶ μεριστόν. εί δὲ οὐ καθ΄ έαυτό, ἡ σχέσις έστὶ μόνη καὶ ποιεί τὰ πρός τι, (Bis hieher mare wenig gegen die Ableitung ju fagen, allein nun fährt auch er fort:) η κατά σχέσιν άλλων νοείται καί ποιεί τὰς λοιπάς έξ κατηγορίας. τεσσάρων γάρ οὐσῶν ἀπλῶν

κατηγοριών, ούσίας ποσού ποιού πρός τι, έκ τής συμπλοκής τούτων αι λοιπαι άπογεννώνται, έξ ούσίας και ποσού τό πού και ποτέ u. s. f., wie oben Ammonius. Freisich will er dann doch keine eigentliche σύνθεσις, sondern nur eine έμφασις συνθέσεως angenommen haben. (ibid. 44.)

Doch nicht alle Bersuche, ben Grund ber Bollständigkeit ber Rategorientafel zu finden, find mit einer solchen Diftennung bes Ariftotelischen Grundgebankens unternommen worden, bei einigen ift fogar bas bei ber Eintheilung leitende Princip gum flaren Bewußtsein gekommen. So findet fich in der im Mittelalter falichlich bem bl. Augustinus jugefdriebenen Schrift, Categoriae decem ex Aristotele decerptae 290) (cap. 8.), eine Art Ableitung ober doch Classification der Kategorien, die, so wenig fie auch befriedigt, boch baburch fich auszeichnet, bag fie bie verschiedenen Berhältniffe gur Substang gum Brincipe macht: "Hae sunt categoriae decem, quarum prima οὐσία est, scilicet quae novem caeteras sustinet. Reliquae vero novem συμβεβηκότα, i. e. accidentia sunt. Ex quibus novem sunt alia in ipsa ούσία, alia extra ούσίαν, alia intra et extra. Qualitas, quantitas et jacere in ipsa οὐσία sunt; mox enim ut οὐσίαν vel hominem vel equum dixerimus, advertamus necesse est bipedalem, quatrupedalem, aut album, aut nigrum, aut stantem, aut jacentem; haec in ipsa ούσία sunt et sine hac ipsa esse non possunt. Alia sunt extra οὐσίαν: ubi, quando, habere: et locus ad οὐσίαν non pertinet et tempus et vestiri et armari, sed ab οὐσία separata sunt. Alia sunt communia, i. e. et intra et extra οὐσίαν: ad aliquid et facere et pati. Ad aliquid, ut majus et minus; utraque enim dici non possunt, nisi conjuncto altero, quo majus sit vel minus, propterea ergo unum in se habent, aliud extra se. Item facere extra est et intra, ut caedere quisque non potest dici, nisi alterum caedat, vel legere, nisi ipse legens aliud sit, aliud quod legit; ita ergo et in οὐσία haec est et extra οὐσίαν. Pati similiter, caedi enim vel uri nullus potest nisi ab altero patiatur. Propterea

<sup>286)</sup> Cf. Edit. Venet. 1768, Tom. XVI, p. 54. Der Berfaffer nennt fich einen Schuler bes Themistius (cap. 22.).

haec quoque et in ovola est et extra ovolav." Das Ansehen des hl. Augustinus verschaffte, wie der Schrift überhaupt, so auch dieser Deduction große Geltung. So sinden wir sie z. B. von Isidorus Hispalensis adoptirt, in seinen Originum sive Etymologiarum lidri XX, obgleich diesem das Exerv eine andere und allgemeinere Bedeutung hat: De subjecto igitur genera et species, in subjecto accidentia sunt. Ex his novem accidentibus tria intra usiam sunt, quantitas, qualitas et situs. Haec enim sine usia esse non possunt. Extra usiam vero sunt locus, tempus et habitus. Intra et extra usiam sunt relatio, facere et pati. (lib. II, cap. 26, 13.)

Mit volltommener Rlarheit aber bas Princip, bas bei ber Eintheilung des ov in die Rategorien zu leiten hat, sowohl bestimmend, als anwendend, sehen wir ben großen Aristoteliter bes breizehnten Jahrhunderts, ber dem Ariftoteles in ber Schule fein unantaftbares Unseben grundete, so daß Picus von Miranbola sagen konnte: "Sine Thoma mutus esset Aristoteles", eine Begründung und Ableitung ber Rategorien unternehmen. seinen Commentaria in XII libros Metaphysicorum Aristotelis, lib. V, lect. 9, p. 3. außert er fich barüber in folgender Beise: Sciendum est, quod ens non potest hoc modo contrahi ad aliquid determinatum, sicut genus contrahitur ad species per differentias. Nam differentia, cum non participet genus, est extra essentiam generis: nihil autem posset esse extra essentiam entis, quod per additionem ad ens aliquam speciem entis constituat: nam quod est extra ens nihil est et differentia esse non potest: unde in tertio hujus probavit Philosophus, quod ens genus esse non potest. Unde oportet, quod ens contrahatur ad diversa genera secundum diversum modum praedicandi, qui consequitur diversum modum essendi, quia "quotiens dicitur", id est quot modis aliquid praedicatur, "totiens esse significatur", id est tot modis significatur aliquid esse. Et propter hoc ea, in quae dividitur ens primo, dicuntur esse praedicamenta, quia distinguuntur secundum diversum modum praedi-Quia igitur eorum, quae praedicantur, quaedam "significant quid" id est substantiam, quaedam quale, quaedam

quantum, et sic de aliis, oportet, quod unicuique modo praedicandi esse significet idem, ut cum dicitur, homo est animal, esse significat substantiam, cum autem dicitur, homo est albus, significat qualitatem, et sic de aliis. Sciendum enim est, quod praedicatum ad subjectum tripliciter se potest habere: Uno modo, cum est id, quod est subjectum, ut cum dico, Socrates est animal; nam Socrates est id, quod est animal; et hoc praedicatum dicitur significare substantiam primam, quae est substantia particularis, de qua omnia praedicantur. Secundo modo, ut praedicatum sumatur, secundum quod inest subjecto; quod quidem praedicatum vel inest ei per se et absolute, ut consequens materiam, et sic est quantitas, vel ut consequens formam, et sic est qualitas, vel inest ei non absolute, sed in respectu ad aliud, et sic est ad aliquid. Tertio modo ut praedicatum sumatur ab eo, quod est extra subjectum, et hoc dupliciter. Uno modo ut sit omnino extra subjectum, quod quidem si non sit mensura subjecti, praedicatur per modum habitus, ut cum dicitur, Socrates est calceatus vel vestitus: si autem sit mensura ejus, cum mensura extrinseca sit vel tempus vel locus, sumitur praedicamentum vel ex parte temporis, et sic erit quando, vel ex loco, et sic erit ubi non considerato ordine partium in loco, quo considerato erit situs. Alio modo, ut id, a quo sumitur praedicamentum, secundum aliquid sit in subjecto, de 'quo praedicatur: et si quidem secundum principium, sic praedicatur ut agere, nam actionis principium in subjecto est: si vero secundum terminum, sic praedicabitur ut in pati, nam passio in subjectum patiens terminatur . . . . Unde patet, quod, quot modis praedicatio fit, tot modis ens dicitur." - Fürwahr dieser Commentar bedarf keines Commentars mehr, denn mit bewundernswerther Rlarheit und Pracifion find die Erklarungen gegeben. Man vergleiche damit noch, was derfelbe Commentator in seinen Commentaren zu den Auscultationes Physicae lib. III, lect. 5, p. 9 bemerkt. Un beiden Stellen stimmt er im Befentlichen mit allen oben gegebenen Erörterungen überein.

In der neueren Zeit hat insbesondere Prantl von einer Reduction der Kategorien gesprochen und auf jene Namen von

Seinsclassen, die wir bei Aristoteles finden, hingewiesen, wie fie gleichsam als vermittelnde Stufen noch über die acht ober gehn . Geschlechter bes Seienden hinaus und bis ju bem Alles umfaffenden ov emporführen. Rur badurch, daß er zu wenig die eigenthumliche, analoge, nicht synonyme Einheit des ov und jener höheren Prädicate berücksichtigte, mußte ihm die Reconstruction ber Ableitung ber Ariftotelischen Rategorien unmöglich werden. Trendelenburg, da er sammtliche Rategorien unter den Gefichts. punct ber Pradicate ber erften Substang stellte, mar, wir möchten fagen, nur noch einen Schritt bavon entfernt, bas eigentliche Princip der Kategorieneintheilung aufzufinden. Gine Ableitung der Rategorien hat aber namentlich Zeller in der zweiten Auflage seiner Philosophie der Griechen gegeben, die mit der unfrigen, einige unbedeutende Differenzen abgerechnet, volltommen übereinstimmt, obgleich er bas Princip felbst, bas Aristoteles geleitet, nicht gang bestimmt angibt, ja fogar an bem Borhandenfein eines feften Principe zweifeln will.291) "Bunachft," fagt er S. 196, "wird bas Urfprungliche an jedem Dinge, fein unveränderliches Wesen ober seine Substanz von allem Abgeleiteten unterschieden. Innerhalb bes letteren sondern fich bann wieder die Eigenschaften, die Thätigkeiten und die außeren Umftande. Die Eigenschaften find theils solche, welche ben Dingen an fich zukommen, und fie drücken in diesem Kalle bald eine quantitas tive, bald eine qualitative Bestimmtheit aus, b. fie beziehen fich entweder auf das Substrat oder auf die Form; theils folche, welche ben Dingen nur im Berhaltniffe ju Anderem gutommen, ein Relatives. 292) In Betreff der Thatigkeiten ift der ein-

<sup>291)</sup> Zeller, Phil. b. Griech. II, 2. S. 190 f.

<sup>282)</sup> Wir haben oben zuerst die Scheidung in absolute und relative Accidenzien und bann erst die ber absoluten in Eigenschaften u. s. w. vorgenommen, so daß also bei uns die Relationen nicht zu den Eigenschaften ober digentlich inhärirenden Accidenzien gehören. In der That scheint es uns nicht wohl anzugehen, daß, wenn das gestern und heute kein inhärirendes Accidenz ist, das früher und später, welches das eine von ihnen zum Fundament, das andere zum Terminus hat, der Substanz in eigentlicher Weise inhäriren soll. Schon oben sahen wir daher, wie

greifendste Gegensat der des Thuns und Leidens, wogegen die Rategorien des habens und der Lage, wie bemerkt, nur eine unssichere Stellung haben und von Aristoteles selbst später stillsschweigend aufgegeben werden. Bei den äußeren Umständen endelich handelt es sich theils um die räumlichen, theils um die zeitslichen Verhältnisse, um das Wo und das Wann."

So rechtfertigt uns also die Uebereinstimmung älterer und neuerer Erklärer gegen den Berdacht, wir möchten etwa unserem Principe zu lieb die Unterschiede der Kategorien nach fremdem Maaßstade gemessen und sie durch selbstgegrabene Canale geleitet haben, statt sie in ihrem natürlichen und ursprüngslichen Bette aus dem gemeinschaftlichen Quelle des ör sließen zu lassen.

Wir sagen:

§ 15. XIV. Imischen den Kategorien des Aristoteles und den grammatischen Unterschieden des nomen substantivum und adjectivum, verbum und adverbium sindet eine Harmonie flatt.

Da Trendelenburg seine berühmt gewordene Spothese von dem grammatischen Ursprunge der Aristotelischen Kategorien ausstellte, galt es ihm zunächst, etwas zu finden, was bei der Bestimmung der obersten Geschlechter dem Aristoteles als Leitsaden habe dienen können, es galt ihm, den Borwurf Kants und Hegels zurückzuweisen, Aristoteles habe auss Gerathewohl zugreisend eine runde Zahl allgemeiner Begriffe zusammengerafft. Diesen Borwurf haben wir hoffentlich in anderer Weise beseitigt, und in der That würde ein Bersahren, das bei dem Mangel eines onto-

auch Aristoteles bas nos re früher ausschieb. — Die Relationen affiftiren so zu sagen mehr einem Seienben, bas ihr Fundament ift, als
baß sie selbst ein Seiendes wären, wenigstens sind sie das schwächste
Sein. So assistit das Größersein einer Quantität, das Aehnlichsein
einer Qualität; aber auch eine Operation ober ein äußerer Umstand
kann Fundament sein, und dann wird die Relation nicht einmal innerlich assistien, inhäriren aber wird sie in keinem Falle, da sie durch eine
gänzlich außerhalb der Substanz vorgehende Beränderung verloren werden
kann. (s. 0.)

logischen Princips die bloße Uebereinstimmung mit grammatisschen Berhältniffen als sichere Bürgschaft für die Gültigkeit dieser wichtigen Eintheilung angenommen hätte, immer noch dem Borswurfe großer Oberslächlichkeit nicht entgehen können.

Indeß ift es immer eine bem gefunden Philosophiren willtommene Erscheinung, fich mit dem gefunden Menschenverstande, mit dem Allgemeinbewußtsein, das fich befonders auch in der Sprache fund gibt, in Uebereinstimmung zu feben. Und fo mag es denn auch den Kategorien des Aristoteles zur Empfehlung dienen, daß fich allerdings eine nicht geringe Bermandtschaft feiner Rategorien mit gewiffen sprachlichen Formen zeigt. Trenbelenburg hat dies, der Einwände mogen noch fo viele fein, wie mir scheint, unläugbar bargethan und auch gezeigt, daß Aristoteles felbft fich diefer Uebereinstimmung mit der Grammatit gar wohl bewußt gewesen ift. Wie er überall die Speculation früherer Denker und ben speculativen Behalt ber gewöhnlichen Meinungen auszubeuten verstand, so auch hier. Er hat vor Allem bemerkt, daß wenn ein Ding von einem andern effentiell pradicirt werde, so daß diesem Rame und Begriff des Pradicats zukomme, dies auch grammatisch in einer andern Form geschehe, als wenn das Pradicat dem Subjecte nur den Ramen gebe, ohne felbst feines Wefens ju fein. 3ch fage: bas Weiß ift eine Farbe, das Holz ift farbig; das Gehen ift ein Bewegtsein, der Menfch ift bewegt. Regelmäßig geschieht es bei ber effentiellen Bradication, daß Subject und Pradicat Dieselbe grammatische Form haben, daß Substantiv von Substantiv, Infinitiv von Infinitiv u. s. w. ausgefagt mird. Ebenso geschieht es in ber Regel bei der accidentellen Prädication, daß das Prädicat in ber grammatischen Form sich vom Subjecte unterscheidet und ein παρώνυμον jenes Wortes ist, das der grammatischen Form nach dem Subjecte gleichsieht. Aristoteles nennt darum auch die accidentelle Pradication παρωνύμως κατηγορείσθαι im Gegensate zum συνωνύμως κατηγορείσθαι der essentiellen. 293) hieraus erklärt sich die Sorgfalt, mit der er nachweist, daß die Bradication ber specifischen Differenz auch eine effentielle sei, und

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup>) Top. II, 2. p. 109, b, 5.

daß die diapoqui der Substanzen, wenn nicht direct unter das Prädicament gehörend, doch auch zu ihm gerechnet werden müssen. 294) Denn hier erleidet eben jene Regel eine Ausnahme; die Differenz wird adjectivisch dem Substantiv beigelegt, und man könnte sich verführen lassen, sie darum als ein Accidenz, etwa eine Qualität zu betrachten.

Das Subject des Sapes ift in der Regel ein Substantiv. Da nun das Subject für die Kategorien als folche, d. i. als Bradicate der ersten Substang, eine Substang ift, so wird die regelmäßige grammatische Form der Subjecte, das nomen substantivum, regelmäßig bloß bei der Brädication der Substanzen von diesem ύποκείμενον auch im Pradicate sich finden, und das nomen substantivum wird die unterscheidende grammatische Form für die erste Rategorie sein. Die Accidenzien werden sich in die andern Formen zu theilen haben. Dag die Accidenzien abstract gefaßt auch in substantivischer Form auftreten, ift allerdinge fast allgemein der Fall und nicht mehr eine Ausnahme zu nennen. Allein dies verschlägt hier nichts; denn nur jene Wörter verbienen bei ber Bestimmung ber Rategorien beachtet zu werben, welche von der ersten Substang pradicabel find. Die Abstracta also tommen ebensowenig ale bie Conjunctionen, Interjectionen und Prapositionen in Betracht. 295) Dies zeigen recht schon Die von Ariftoteles zur Erläuterung jeder Rategorie beigefügten Beispiele in ihrer concreten Form: γραμματικόν nicht γραμματική,

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup>) Categ. 5. p. 3, a, 21.—b, 9.

<sup>298)</sup> Hiemit sallen schon zwei ber Haupteinwände gegen die Bergleichung der Kategorien mit den grammatischen Formen. Nämlich 1) daß auch andere Redetheile, wie die genannten Partikeln, Kategorien hätten liesern müssen. Bonit hat allerdings ganz Recht in der Behauptung, Aristoteles habe seinen Blick nicht auf den gesammten Wortvorrath der Sprache gerichtet, und dies hat auch Trendelendurg nicht behauptet (s. Geschichte d. Kateg. S. 24.), nur die grammatischen Formen der Prädicate der ersten Substanz samen in Betracht; 2) daß die Accidenzien, wie Quantität, Qualität (λευκότης, Θερμότης Categ. 8. 9.) Wirken und Leiden (πράξις, πάθος) 2c. sich eben so gut durch Hauptwörter, als durch die ihnen als eigenthümlich zugeschriedenen Redesormen ausdrücken ließen (Pergl. Bonit a. a. Q. S. 635 ss. Jeller a. a. Q. S. 190. Anm. 2).

ήμισυ nicht ήμίσεια, τέμνει nicht τέμνειν, τέμνεται nicht τέμνεσθαι und die übrigen, 296) wobei, wie schon Trendelenburg bemerkte, einige deutlich als Prädicate sich kund geben.

Es ift allerdings nicht zu läugnen, daß wohl bei dem Bergleiche ber sprachlichen Form auch jener Worte, die wirklich von ber erften Substanz ausgesagt werden konnen, mit ber jebesmaligen Rategorie ber burch fie bezeichneten Begriffe zuweilen Abweichungen von jeder Regel, die man aufstellen könnte, fich ergeben. Allein wo jede grammatische Regel Ausnahmen erleidet, ohne darum aufzuhören, Regel zu sein, konnte dies Aristoteles und fann auch und nicht beirren. Wenn einer die Ausnahme als Ausnahme erkennt, so muß er der Regel selbst sich bewußt fein, und wenn einer warnt, fich nicht durch etwas im einzelnen Kalle verleiten zu laffen, so erkennt er eben damit an, daß diesesim Allgemeinen leiten tann und daher auch in folchen Ausnahmsfällen auf ein Bertrauen, bas fich hier getäuscht seben mußte, Anspruch macht. Beides thut Ariftoteles, wie Trendelenburg nachgewiesen hat, 297) an mehreren Stellen, wo er gegen die Betrügereien der Sophistif warnt (Soph. elench. 4, p. 162, b, 10. ibid. 22, p. 178, a, 9. 11. 18.).

Auf Trendelenburg verweisend geben wir kurz die Redetheile an, welche den verschiedenen Kategorien entsprechen. Der οὐσία entspricht, wie schon bemerkt, das nomen substantivum; dem ποσόν und ποιόν das nomen adjectivum, und zwar so, daß das Jahlwort, entweder für sich allein, oder in seiner Zusammensseyung mit einer adjectivischen Endung, das ποσόν, die übrigen Adjectiva das ποιόν vertreten. Denn daß Aristoteles für beide verschiedene Formen annahm, zeigt Soph. elench. 4. p. 162, b, 10., und dann ergibt es sich von selbst, daß nur dies das. Unterscheidende gewesen sein könne. Wie die Quantitäten kein μάλλον und ήττον (Categ. 6. p. 6, a, 19.), so lassen auch die Jahlwörter und die mit ihnen gebildeten keinen Comparativ zu. Bei dem Prädicate "groß" im Allgemeinen nimmt Aristoteles Ansstand, es in die Kategorie der Quantität zu stellen (ibid. p. 5, b, 11.);

<sup>296)</sup> Categ. 4. p. 1, b, 28. Bergl. Top. I, 9. p. 103, b, 35.

<sup>297)</sup> Gefch. b. Rateg. S. 24 ff.

es gehört nun zwar allerdings hinein, bildet aber eben in feiner Form eine Ausnahme. Dem noielv und naoxeir entspricht das Berbum, jenem das Activ, diesem das Bassiv. Dem Execu und xelodat entsprechen teine neuen grammatischen Formen, auch fie werden burch bas Berbum ausgebrückt. Aber eben bem ver= danken fie, icheint's, ihre Entstehung. 298) Denn wegen ber verbalen Form ber xivnois untergeordnet, mußten fie ber begrifflichen Betrachtung doch ale etwas von ber gewöhnlichen und eigentlichen xivnois Berschiedenes fich ergeben und auf diese Weise eigene Kategorien constituiren. Dem nov und nore entsprechen die Adverbia. Für das nore z. B. stellt Aristoteles felbst Phys. IV, 13. p. 222. eine gange Reihe von Adverbien, fie einzeln erklärend, zusammen: νῦν, ποτέ, ήδη, άρτι, πάλαι. Indeß weil gerade hierin Trendelenburg mancherlei Einwände gemacht worden, ift es nothig, einige Gegenbemerkungen zu machen.

Bor Allem hat man bemerkt, daß Zeitbestimmungen auch in andern Formen als der adverbialen auftreten. Dies ift richtig; allein 1) ift für die meisten auf das oben Gesagte zu verweisen, daß nämlich diese Formen Abstracta oder sonst für die concretive Pradication von der ersten Substanz nicht brauchbar find. 3. B. xoovog, erog, die ohnehin als solche nicht in die Kategorie bes note gehören. 299) 2) Ift es nicht zu verwundern, wenn auch hier, wie bei den übrigen Formen für die Kategorien, Ausnahmen von der allgemeinen Regel ftattfinden. Und es ift bemerkenswerth, daß g. B. das Wort x9izog, welches Beller als ein solches citirt, 300) wo eine berartige Ausnahme ftatthabe, gewöhnlich die Stelle eines Adverbs vertritt: χθιζός έβη, er ging gestern (II. I, 424.), χθιζός εειχοστώ φύγον ήματι οίνοπα πόντον (Od. VI, 170.). Ebenso χθιζόν (II. XIX, 195 u. a. a. D.). Auch bei deurepaios 301) sagt man nicht bloß deurepaios ην έχ τοῦ ἄστεος έν Σπάρτη (Her. VI, 106.), sondern auch burch andere Berba verbindend, j. B. δευτεραίοι ήλθον (Xen.

<sup>298)</sup> j. o. § 13.

<sup>&</sup>lt;sup>299</sup>) f. o. § 13.

<sup>300)</sup> Zeller a. a. D. S. 190. Anm. 2.

<sup>301)</sup> Beller a. a. D.

Cyr. 5, 2, 1), so daß auch hier der adverbiale Character gewahrt bleibt, da ja die Adverbia daher den Namen haben, daß sie gewöhnlich beim Berbum stehen.

Einen andern Einwand erhebt Bonit (a. a. D.). die verschiedenen Arten der Adverbia, wie die Adverbia loci und temporis, jur Aufftellung von Rategorien veranlagt batten, fo, fagt er, batte bas Abverb noch andere Rategorien liefern muffen. Bir erwidern: Allerdings gibt es noch viele andere Adverbia, die weder Ort= noch Reitbestimmungen enthalten, die adverbia comparandi, die adverbia interrogandi, affirmandi und negandi und andere; allein nur die Adverbia loci und temporis können als Pradicate von ber erften Substang ausgesagt werben. übrigen bienen (vereinzelte Ausnahmen abgerechnet) gur naberen Bestimmung ihres Pradicates, bem eigentlichen Character bes Adverbe entsprechend z. B. Swagarns xalws level, Swagarns έστι μάλα σπουδαίος. Nur die Adverbig loci und temporis zeigen die auffallende Erscheinung, daß sie wie nomina (ονόματα, de interpr. 2) von der ersten Substanz prädicirt werden: Σωχράτης έστιν έχει, έστι σήμερον. Es ift eigenthumlich, und fast als wollte die Sprache hier ausdrücken, es werde etwas, mas gunachft eines Andern Accideng ift, von einem Dinge pradicirt, daß fie in diesem Falle eine Form wählt, die sonft gunachft etwas Anderes als das Subject modificirt (das Pradicat) und nur mittelbar zugleich eine Bestimmung bes Subjectes wird. 302) — Somit ift flar, daß das Adverb nur zwei und zwar nur biefe Rategorien vertreten fann.

Wir kommen zu der letten Kategorie, dem noos re. Für diese weist die Grammatik keine einheitliche Form auf, und man hat nicht versehlt, auch dies gegen Trendelenburg geltend zu machen. Die Sprache versährt auch hier mit richtigem Tacte.

<sup>302)</sup> Dasselbe gilt von ben Casus ber nomina, πτώσεις δνόματος, bie auch keine δνόματα sinb (De interpr. 2. p. 16, a, 33. το δε Φίλωνος η Φίλωνι και δσα τοιαύτα, οὐκ δνόματα άλλά πτώσεις δνόματος), so wenig als die Abverbia, und die, wie diese, nichtsbestoweniger hier als Prädicate der ersten Substanz ausstreten, wie νυκτός, έν άγορα, έν Δυκείω.

Der Mangel einer speciellen Form für das noog zi ist recht bezeichnend für die Ratur diefer Rategorie, die, am wenigsten feiend, wie wir faben, auch kein specielles ylyveodat und odelgeodal hat, fondern immer nur andern Seienden folgend und ftete nach deren Ratur fich richtend mehr innerlich oder außerlich ber Substang affistirt. 303) So ift es benn gang angemessen, wenn bie Sprache abjectivische, verbale und adverbiale Wortformen in dieser Kategorie vereinigt. 3. B. διπλάσιον (ποσόν), χάλλιον (ποιόν), Θερμαϊνον [was, wie Trendelenburg richtig bemerkt, 304) Ausbruck für ein noog zi sein kann - Metaph. A, 15. p. 1021, a, 17. - ohne aber barum, wie er annimmt, nicht auch für einen Begriff aus der Kategorie noueir stehen zu konnen; denn Bequalvei ift eben gleich έστι θερμαΐνον. Bergl. Metaph. 4, 7. p. 1017, a, 28.], Dequaivouevor (von ihm gilt das Gleiche für πάσχειν), endlich 3. B. εγγύτερον κατά τόπον (Metaph. 11. p. 1018, b, 12.) - πρότερον, ύστερον (ποῦ, ποτέ). Begreif= licher Beise werden die Ausnahmen hier häufiger, und so ift es eine besondere Unregelmäßigkeit, daß die node re haufig fo= gar als Substantiva ins Pradicat treten, z. B. Σωχράτης έστί πατήο, vióς, δοῦλος, 305) διδάσχαλος u. f. w. u. f. w., während die Relationen doch die huista ovolai find (s. o.). Aber gerade hier sieht man wieder deutlich, wie Aristoteles die Sprache nicht aus dem Auge verloren hat. Sie hat ihm, wenn auch Auctorität, doch keine größere als sonstige mahrscheinliche Meinungen und die Ansichten früherer Denker, die er, bialectisch aus ihnen argumentirend, der eigentlich wiffenschaftlichen Untersuchung vorherschickt. Sogleich zeigt er daher mit dem Finger auf diese Un= regelmäßigkeit, und wir finden nachdrückliche Protestationen, daß keine ovola zu den Relationen gehöre [Categ. 7. p. 8, a, 13. —

<sup>303)</sup> f. o. § 14. S. 183. Anm. 292.

<sup>304)</sup> Gefch. b. Rateg. S. 140.

<sup>308)</sup> doudos ist keine Substanz, auch nicht, wie Trenbelenburg zu glauben scheint, nach Aristoteles (Gesch. b. Kateg. S. 125. S. 186.); vielmehr ist ber doudos als doudos nur ein auf ben deσπότης Bezogenes, ein πρός τι.

b, 24 und bef. Metaph. N, 1. p. 1088, a, 21.—b, 2.]. 306) Bei keinem andern Accidenz möchte vielleicht dieser Fall der substanztivischen Prädication von der Substanz, wenigstens in solcher Allgemeinheit, sich sinden. Wenn ich sage, dieser Wensch ist eine schöne Gestalt, so ist es offenbar nur ein poetischer Ausdruck statt: er ist schön gestaltet, wie auch, wenn ich, um einen als sehr verständig oder weise zu bezeichnen, sage: dieser Wensch ist ein Berstand, ist die Weisheit selbst.

Bas sich aus dieser Betrachtung ergibt, ist, daß Aristoteles allerdings zu einer dialectischen Boruntersuchung über Art und Zahl der Kategorien an der Sprache eine Hülfe und einen Halt sinden konnte, daß er aber unmöglich mit dieser Weise der Begründung zu einem sicheren oder auch nur ihm selbst gewissen Resultate gelangen konnte. Sonst konnte er auf die absoluten Kategorien durch die Berschiedenheit der Wortsormen, auf die Relation durch das schon in der Sprache hervortretende Bedürfnis eines ergänzenden Begriffes (Categ. 7. p. 6, a, 36. Bergl. Trendelenburg, a. a. D. S. 30 s.) ausmerksam werden.

Fügen wir noch bei, daß auch in einer andern Beise in einem sprachlichen Unterschiede der Unterschied der Kategorien einigermaßen zur Erscheinung kömmt. Es geschieht dies in der Modisication der Fragen, die an die erste Substanz gestellt werden, je nachdem sie ein Prädicat der einen oder andern Kategorie in der Antwort verlangen. Aristoteles nennt die Kategorie der ovoiæ auch die des ri evre (z. B. Top. I, 9. p. 103, b, 20. Metaph.  $\triangle$ , 7. p. 1017, a, 25. Eth. Nicom. I, 4. p. 1096,

<sup>306)</sup> Richt bloß ein accidentelles Sein, sondern auch eine odoia kann Fundament einer Relation werden, wie z. B. die Relation des Socrates, als Wensch, zum Plato, insosern er mit ihm eine substanzielle Gleiche heit besit, die Menschheit des Socrates zum Fundamente hat. Die Sprache gebraucht hier kein Substantiv, aber immerhin bezeichnend ein Pronomen: Σωνρατής έστεν ταὐνο τῷ Πλάτωνε. Gine entsprechende Form für die Relation könnte das Substantiv in keinem Falle wohl sein, auch wo die Substanz ihr Fundament ist. Wenn sie von andern Fundamenten die jedesmalige (regelmäßige) Form entlehnten, so hindert doch hier der accidentelle Character, der von Allem gewahrt werden will.

a. 24.) und deutet dadurch selbst schon an, daß alle mit ti dori; ein= geleiteten Fragen über eine ovoia der erften Rategorie angehören. Der zweiten Rategorie entspricht aber auch eine eigene Ginleitung ber Frage: πόσον έστί; ebenso ber britten: ποίον έστὶ τόδε; Auch die beiden xiviozig haben jede ihre besondere Fragemeise. Man muß hier statt der einfachen Copula eori ein anderes Berbum ju bem ti bingufügen, bei ber einen, wenn ich gang allgemein fragen will, das noieiv, bei der andern das naoxeiv: tl ποιεί τόδε; τί πάσχει; sonft wurde der Gefragte über alles Andere eber, ale über bas, mas wir munichten, Aufschluß geben. Ueber zeio Dat und exer wurde Aehnliches wie oben gelten; bas πώς κείται; und τί έχει; wurde weder in τί ποιεί; noch auch eigentlich in ti naozei; aufgeben, und fo vielleicht zur Annahme eigener Rategorien führen. Ferner, auch die beiben Rategorien ber Umftande haben jede ihre eigene Frageform: ποῦ ἐστι τόδε; nore eori; und endlich tritt bei der Frage nach dem noos re auch beffen eigenthümliche Ratur bervor; ich kann nicht schlecht= hin fragen: πόσον έστι τόδε; fondern eher πόσον έστι τόδε πρός τόδε; διπλάσιον. ο bet πότε έστι τόδε πρός τόδε; ὕστερον. und dgl. 307)

In dieser Weise hat der Nominalist Ocham in seiner Logis I, cap. 42 (Bergleiche damit Quodlib. 5, q. 22.) aus der Zahl der über die erste Substanz möglichen Fragen, die Zehnzahl der Prädicamente darthun wollen. Bon der richtigen Bemerkung auszgehend, die Zahl der Dinge müsse aus ihrem Berhältnisse zur ersten Substanz bestimmt werden, sährt er fort: "Entweder fragen wir also von der ersten Substanz, was sie sei, und dann ist es Substanz, oder wie groß, oder wie beschaffen sie sei, oder worauf sie sich beziehe, was sie thue, was sie leide, wo sie sei und wie (das xecodu), von welcher Dauer, und endlich wie geskleidet sie sei? Der ganze Beweis läuft am Ende auf eine Induction hinaus, der die Sprache die Uebersicht nur erleichtert hätte, und es ließe sich gar Vieles gegen das Einzelne und die Zuverlässigseit des aus dem Ganzen gewonnenen Resultates eins

<sup>307)</sup> Fragen, die ganze Sage zur Antwort verlangen, wie weßhalb? ri dinore; u. dgl. mulfen natürlich unberudsichtigt bleiben.

wenden. Die Sprache kann nach dieser Methode noch weniger, als nach der vorher befolgten, die Berantwortlichkeit für die Gültigskeit und Bollzähligkeit der Kategorien übernehmen.

Wir fagen:

§ 16. XV. Aus dem, was die vorangegangene Untersuchung über Princip und Bedeutung der Mategorien gelehrt hat, losen fich auch die von verschiedenen Seiten gegen die Mategorieneintheilung erhobenen Einwände.

Die Kategorieneintheilung des Aristoteles hat in einer wuns berbaren Beise dem Bechsel der Zeiten getrost. Wenn man die Geschichte der Kategorienlehre verfolgt, so sieht man, wie ihre Gegner sogar ihr unbewußt huldigen, und man möchte oft lächeln, wenn man solche, die sich zu ihren entschiedensten Bekämpfern zählen, im Wesentlichen so ganz von ihr geleitet sindet.

Die neueste Zeit allerdings hat keine Aristotelische Rategorienlehre mehr; wenn sie von Kategorien spricht, so denkt sie nicht an das ri eore, ποιών, ποσών, πρός τε. Allein keines der neueren Systeme hat sich dauerndes Ansehen gegründet, und wenn auch, da das, was neuere Theorien, indem sie nach den Kategorien forschten, anstreben, gar nicht mehr mit dem Zwecke, den Aristoteles verfolgte, zusammentrisst, so kann in keinem Falle gesagt werden, sie hätten etwas an die Stelle der alten Kategorien geseht.

Es fragt sich nun, ob sich wohl annehmen läßt, daß, was so lange gelebt, ohne alle Lebensfähigkeit sei, oder ob der Zweck, der der wahre Zweck der Kategorientafel ist, wirklich in ihr erreicht worden. Wir brauchen kaum noch zu sagen, daß unsere Meinung zu einem günstigen Urtheile sich neigt, die vorhergehende Untersuchung haben wir ja großentheils so geführt, daß wir — die Richtigkeit anderer Aristotelischer Anschauungen vorausgesest — die Kategorienlehre mit einer Art innerer Rothwendigkeit sich entwickeln ließen. Weil aber andere Achtung gebietende Forscher und Freunde unseres Philosophen hierin anderer Meinung sind, so erwächst uns die Ausgabe, zu versuchen, wie wir es etwa vermögen werden, ihre Anstände zu beseitigen und ihre Angrisse abzuwehren.

Bor Allen hat Trendelenburg hier einmal gezeigt, daß wenn Aristoteles ihm Freund, mehr Freund doch ihm die Wahrheit sei. Brandis und Andere haben ein milderes Urtheil gefällt, vielleicht deßhalb zum Theil, weil ihr Maaßstab ein gerechterer war. So auch Zeller, dem wir jedoch auch auf einen Einwand zu antworten haben.

- (1) 218 ben Grundfehler ber gangen Eintheilung bezeichneten Rant 308) und Begel 309) den Mangel eines Princips. Trendelen= burg bezeichnet als solchen den Mangel an Einheit, den Wider= streit im Brincip. 310) Allein auch dieser Borwurf wird nach bem Gesagten hoffentlich nicht mehr gegründet scheinen. Es ift wahr, Logit und Metaphysit sind bei ber Rategorieneintheilung intereffirt, allein nicht ale ob fie fich um das Recht der herr= schaft stritten, als ob beide mit verschiedenen Ansprüchen drangend, abmechfelnd gebort und überhort, weder felbft Benugen fänden, noch auch den Anforderungen der andern gerecht werden Die Beisen bes Seins entsprechen naturgemäß ben Weisen der Prädication, wenn man das ύποχείμενον alles Seienden jum υποχείμενον des Sages macht. όσαχως λέγεται, τοσαυταχώς τὸ είναι σημαίνει (Metaph. 4, 7. p. 1017, a, 23.) Wenn bemnach Trendelenburg am angeführten Orte fagt, daß alle Mängel aus diesem entspringen, so soll und dies als ein ermuthigender Bufpruch gelten.
- (2) Ein anderer Tadel, der, wie Trendelenburg mit Offenbeit eingesteht, dann nothwendig die Kategorieneintheilung treffen müßte, wenn sie, einem grammatischen Leitsaden vertrauend, nicht tieser und in der Sache selbst sich ihr Princip gesucht hätte, 311) ist eben nur ein hypothetischer Tadel und selbst ein Argument gegen die Hypothese, mit deren Fall er selber sällt. Die große Uebereinstimmung mit der Grammatik, die auch wir anerkennen mußten, ist in sich kein Tadel, sondern eher ein Lob zu nennen; nur die Nebereinstimmung mit den gram-

<sup>308)</sup> Rant, Rritif ber reinen Bernunft. 2te. Aufl. S. 107.

<sup>309)</sup> Segel, Borles. üb. Gefc. b. Philos. I. S. 249.

<sup>310)</sup> Trenbelenburg, Gesch. b. Rateg. S. 189.

<sup>311)</sup> Gefch. b. Rateg. S. 180.

matischen Formen auf Kosten ber Harmonie mit ber Form und Ratur ber Dinge selbst, oder ein unphilosophisches Begnügen mit der Wahrnahme jener ersteren Uebereinstimmung würde billig ein Borwurf gewesen sein.

(3) Aber eine andere Bemerkung wird uns näher berühren. Trenbelenburg meint, daß, wenn die Rategorien real behandelt seien, es consequent sein wurde, die Wurzeln der Kategorien in den vier Grunden oder Ursprungen der Dinge ju suchen, weil fie der Natur nach das Erste seien. 312) Dag dies nicht geschieht, muffen wir, die wir allerdings der Rategorieneintheilung außer der logischen auch eine metaphyfische Bedeutung zuerkann= ten, insofern wir die hochsten Gattungen nach ben verschiedenen Existenzweisen in der ersten Substanz und den verschiedenen Berbaltniffen von devauis und evegyeia fich unterscheiden ließen, bennoch ale richtig jugefteben, es fragt fich aber, ob ber baran gefnüpfte Tadel eben fo richtig fein werde. Wir glauben dies, wie auch Brandis, Bonit u. A. gethan, mit Entschiedenheit verneinen zu burfen. Die Frage nach den Rategorien in dem Sinne, in welchem Ariftoteles von Rategorien fpricht, und in welchem fie fich uns mahrend biefer Abhandlung Schritt für Schritt flarer ju erkennen gaben, bat mit ber Frage nach ben vier Ursprüngen nichts zu thun, die ja analog sowohl in der einen ale in der andern Rategorie fich finden. Es haben zwar die höchsten Grunde mit den höchsten Gattungen der Dinge infofern eine gewiffe Aehnlichkeit, als beibe von ber allgemeinften Bedeutung find, allein, wie Trendelenburg felbst richtig bemertt, 313) ift zwischen bem "Allgemeinen ber Abstraction" und bem "ursprünglich Allgemeinen" ein großer Unterschied. Babrend das, was ber Causalität nach das Allgemeinste ift, xa9' ήμας das weniger Erfennbare und τη φύσει das Erfennbarere ift, ift bas, was ber Pradication nach bas Allgemeinste ift, in gewiffer Beife xad' juag ertennbarer als das weniger Allgemeine, wenn auch nicht erkennbarer als das Singulare, da die Sinnenerkenntnig, die auf bas Ginzelne gerichtet ift, ber intellec-

<sup>313)</sup> Gefch. b. Rateg. S. 187.

<sup>313)</sup> Ebenbas. S. 188.

tiven Erkenntniß, die auf das Allgemeine gerichtet ift, vorhersgeht. 314)

Bir sagen, in gewisser Weise seise still verstehen bies also: Es fann etwas ersannt werben entweber burch einsaches Ersassen, ober burch wissenschaftliche Erkenntniß bes Dinges in Bezug auf die Eigensthümlichkeiten und Gründe, die ihm als solchem zukommen. Die letzere Erkenntniß wird um so schwieriger, je allgemeiner der Gegenstand der Erkenntniß ist, und darum ist die Wetaphysik, die von dem Allgemeinsten, dem ör, handelt, die schwierigste der Wissenschaften (s. Metaph. A, 2. p. 982, a, 23.), die erstere dagegen wird im Gegentheile in eben dem Maaße leichter. So hörten wir schon oben, daß das ör das Erste sei, was wir geistig ersassen, und Phys. I, 1. p. 184, a, 18. wird gesleht, daß das Allgemeinere ήμεν, das weniger Allgemeine rɨ φυσει σαφέστερον καὶ γνωριμώτερον sei. Wer den Begriff der Gattung nicht hat, kann den der Art, der den ersteren voraussent, noch weniger haben.

Beil aber Anal. post. I, 2. p. 72, a, 1. hiemit wenig im Einsklange scheint, so mussen wir noch Folgendes beifügen. Jegliches ist inssofern erkenndar, als es seiend ist, also ist Alles an und für sich und ber Natur nach um so mehr erkenndar, je mehr es seiend ist, und es sind die separaten Substanzen, als reine Acte und vollkommenste Seiende an und für sich am meisten erkenndar (Metaph. a, 1. p. 993, b, 11.). Da aber unser Erkennen durch Bermittlung der Sinne stattsindet, so sind sür und die materiellen Dinge trot der ihnen anhastenden Potenzialität erskenndarer. Mittels ihrer erheben wir uns erst zur Erkenntnis immaterieller Besen. So steht hier das proopenativepor xa3' huäg dem proopenativepor ry gooden entgegen.

Aber auch in Bezug auf die Erkenntniß des Körperlichen selbst sindet wieder ein gleicher Gegensat zwischen dem einen und andern statt. Das Körperliche nämlich ist wegen seines unvollsommenen Seins, dem die Potenzialität der Materie anhastet, nur im Allgemeinen intellectuell erkenndar, im Einzelnen dagegen wird es vom Sinne ersaßt. Nun ist die intellective Erkenntniß vollsommener als die sensitive, also ist hier das Allgemeine ánlös proquairegor und das Einzelne ánlös weniger erkenndar. Beil aber bei uns die Sinnenerkenntniß der intellectuellen vorangeht, so ist nas 'huās das Einzelne das Erkennbarere. Und dies ist, was Anal. post. I, 2. lehrt.

Jenes Allgemeine aber, bas allein intellective Erfennbarfeit befitt, zeigt wieber verschiebene Stufen ber Allgemeinheit von ber höchsten Gattung bis zur speciellften Species hinab. Und auch hier finben wir benfelben Gegensat zwischen bem, was xa3' inag, und was en poose

So viel geht also aus der Bedeutung der Aristotelischen Rategorien flar hervor, daß fie nicht "in ihrer Abfolge ben Ursprung ber Begriffe nach ber Ordnung, wie sie werben, darstellen sollen", 315) und daß daher auch nicht "der leitende Gefichtspunct der Anordnung unfehlbar die Rategorien in die vier Gründe oder Ursprünge zurücktreibt, welche der Natur nach bas Erfte find u. f. w." 316) Wenn Trendelenburg bemerkt, daß insbesondere zwischen den accidentellen, als späteren Rategorien, und der Substanz, als erster Kategorie, ein Berhältniß der Abhangigkeit des Seins zu Tage trete, welches die ganze Reihe hindurch etwas Aehnliches zwischen den folgenden und vorangehenden Gliedern vermuthen laffe, was doch nicht durchgeführt erscheine, so erklart fich dies aus dem, was wir oben von der Analogie jum gleichen Terminus borten, vollkommen. Denn Eines wird da immer fein, welches zuerst und in eigentlichster Beise den Namen trägt, und wovon alle andern abhangen, und dies ift bier die ovola, wie Aristoteles felbst im vierten Buche ausführt. 317) Bon diesem Einen also find alle übrigen

prwoeuweregor ist. Denn die Species ist ry goose erkennbarer als die Gattung, die, wie wir sahen, der Materie proportional ist, während die Differenz der Form folgt. Wer ein Ding der Species nach erkennt, erkennt es seinem ganzen Sein nach in vollsommenerer, bestimmterer Weise, als wer erst nur die Kenntniß der Gattung besit. Dagegen ist ras sie Gattung erkennbarer als die Species, da wir, auf dem Wege des Erkernens allmälig von der Erkenntniß in Möglichkeit zur vollsendeten, wirklichen Erkenntniß übergehend, zuerst die Gattung und dann erst die ganze Desinition, in der wir die Species erkennen, uns anseignen. Wie in andern Fällen, so steht auch hier das peréoze nedoregor dem ovoia neoregor entgegen. (Metaph. M, 2. p. 1077, a, 19. 26. De generat. anim. II, 6. p. 742, a, 21. Metaph. M, 8. p. 1084, b, 10. u. a. a. O.) Und dies ist, was Phys. I, 1. sehrt. Beide Stellen widerstreiten sich also nicht.

<sup>315)</sup> Gesch. b. Rateg. S. 148.

<sup>316)</sup> Ebenbas. S. 187.

<sup>817)</sup> Metaph. Γ', 2. p. 1003, b, 12. οὐ γὰρ μόνον τῶν καθ' ἐν λεγομένων ἐπιστήμης ἐστὶ θεωρῆσαι μιᾶς, ἀλλὰ καὶ τῶν πρὸς μίαν λεγομένων φύσιν καὶ γὰρ ταῦτα τρόπον τινὰ λέγεται καθ' ἔν. δῆλον οὖν ὅτι καὶ τὰ ὅντα μιᾶς θεωρῆσαι ἡ ὅντα. πανταχοῦ δὲ κυρίως

bedingt und unterscheiden sich im Berhaltnisse zu ihm, nicht aber ift es nothwendig, daß sie untereinander selbst wieder im Berhaltnisse der Abhangigkeit stehen; denn nicht directe Bezieshungen auf einander, sondern auf dieses Eine unterscheiden fie.

Es fragt fich aber, ba Ariftoteles an mehreren schon oben erwähnten Stellen von einer naturgemäßen Ordnung der Rategorien sprach, die er freilich und bestimmt anzugeben und bei jeder Aufzählung der Rategorien einzuhalten fich wenig angelegen fein ließ, welches benn biefe Ordnung fei? und (ba bei jeber Ordnung ein früher und später ift) nach welchem mooregov und υστερον die einen Glieber ben andern nachgesett werden? Die Frage ift nicht schwer zu beantworten. Ware bas Seiende eine Battung, so murben die Species nach ber Berschiedenheit ber Perfection, die fie durch die eine ober andere Differeng erhalten, nach bem ούσία πρότερον ju ordnen fein. Denn bie Species ber Gattung unterscheiden fich in diefer Beise, 318) und nur von den Individuen kann man fagen, daß unter ihnen ein mooregov und voregor nicht mehr ftattfinde. 319) Wenn aber die Arten, in die die Gattung fich theilt, in der Bolltommenheit ihres Seins verschieden, hiernach geordnet werben, fo werden es um so mehr die hochsten Gattungen, in die das Seiende zerfällt, und die felbst Bedeutungen bes Seienden find. Sie find gu ordnen nach dem mootegov ovola, b. i. nach der größeren ober geringeren Bolltommenheit ihres Seins, b. i. nach bem innigeren Berhaltniffe gur erften Substang, in Begug auf welche alle feiend genannt werden. Siemit stimmen alle die Andeutungen, Die Aristoteles über eine Reihenfolge gab, überein; denn die Relation verwies er als nuora ovoia an das Ende ber ganzen Eintheis lungereihe, die ovoice stellte er an die Spige, und Metaph. A, 1.

τοῦ πρώτου ἡ ἐπιστήμη, καὶ ἐξ οὖ τὰ ἄλλα ἥρτηται, καὶ δι' ὁ λέγονται. εἰ οὖν τοῦτ' ἐστὶν ἡ οὐσία κ. τ. λ.

<sup>318) 3.</sup> B. De coelo II, 4. p. 286, b, 22. ωστ' εί το τέλειον πρότερον τοῦ ἀτελοῦς και διὰ ταῦτα πρότερον αν εἴη τῶν σχημάτων ὁ κύκλος. κ. τ. λ.

<sup>319)</sup> Metaph. B, 3. p. 999, a, 12. έν δε τοξς ατόμοις ούκ έστι το μέν πρότερον το δ' υστερον.

wollte er der Qualität die zweite, der Quantität die dritte Stelle eingeräumt wissen, deßhalb eben, weil beide die andern Accidenzien wegen ihrer mehr innerlichen Existenz in der Substanz an substanzhaftem Sein übertressen, die Qualität aber, die der Form verwandt ist, die Quantität, weil die Form mehr ovola als die Materie ist <sup>320</sup>). Führen wir die Ordnung durch, so bestömmt die Classe der xevrseus die vierte und fünste Stelle, wobei das noiesv dem naszeur vorgeht, weil in dem Thuenden das Princip der Operation ist, das als solches everyeic sein muß, während in dem Leidenden der Terminus der Operation ist, der während des Werdens devacuei ist. Die sechste und siedente Stelle erhalten now und nore; von ihnen ist das now das frühere, weil der ronos zur Quantität gehört, während dem nore eine xivnous zum Maaße dient. Endlich macht die Relation den Schluß der ganzen Reihe. <sup>321</sup>)

<sup>320)</sup> Metaph. Z, 3. p. 1029, a, 29. διο το είδος και το εξ άμφοιν οὐσία δόξειεν αν είναι μάλλον της ύλης.

<sup>321)</sup> Da wir in biefer Reihenfolge bem noo einen fehr zurudstehenben Plat eingeräumt haben, fo konnte man uns ben Ginwand, ben Trenbelenburg S. 188 macht, in veranberter Beife entgegenhalten, namlich bag bie popa, als bie xivyois biefer spateren Kategorie, boch bie xar' ovoiar erfte unter ben nerioeic fei. Denn gerabe in unferem Sinne spricht Aristoteles Phys. VIII, 7. p. 261, a, 19. es aus, bag ή κίνησις αυτη πρώτη των άλλων αν είη κατ' ουσίαν. Allein man beachte nur bie Gründe, bie er bort anführt, und bie Schwierigkeit loft fich leicht. Der erfte ift baber genommen, weil bie Ortsbewegung ben volltommenen Thierarten gutomme, woraus benn folgt, bag bie Ortsbewegung bie erfte fei ber Bolltommenbeit bes Subjectes nach, woburch in ge= wiffer Beife fie felbft als bas Bollfommenere erscheint. Der zweite Grund ift, weil je weniger eine Bewegung an bem Bewegten anbert, um fo volltommener ihr Subject und um fo volltommener alfo, auch insofern wieber, gewissermaßen fie felbft ift. Durch die brtliche Bewegung nun wirb am wenigsten am Subjecte geanbert, eben weil ber Ort außerlich umfängt, während Quantitat und Qualität inhariren, und bie Substang gar mit bem Subject ibentisch ift, baber wirb ber substanzielle Bechsel ber addoiwoic, biese ber quantitativen und biese wieber ber Ortsveranderung nachstehen muffen. Man fieht, bag bie Beweisführung nicht auf bie Bolltommenbeit ber Rategorie zov fich

So sehen wir benn, wie die apxai als solche junachst aar nicht maafgebend werden für ben Entwurf der oberften Gefchlechter. Sie können nur insoweit einen Einfluß gewinnen, als auf fie eine besondere Pradicationsweise von der ersten Substang fich grundet. Dies mar, wie wir faben, bei der wirkenden Urfache und zwar bei ihr allein ber Fall. Denn von den vier Gattungen ber Ursachen find zwei, Materie und Form, Theile bes Befens, und die Prädication, die ihnen gemäß geschehen könnte, gehört daher zur Rategorie der Substanz. Die Pradication des Genus entspricht der Materie, die Pradication der Differenzen der Form (f. o.). Die Zwedursache aber bringt nichts für fich allein und ohne die wirkende Ursache bervor, da ihr ja nur insoweit ein Berurfachen gutommt, als fie die wirkende Urfache bewegt. So war die wirkende Ursache allein fähig, eine besondere Prädicationsweise zu begründen und that dies in doppelter Beise, in= bem sowohl die Substang, die auf eine andere wirkt, als jene, die ihre Wirkung empfängt, nach diefer benannt wurde.

(4) Ein weiterer Hauptvorwurf, der der Kategorienlehre des Aristoteles gemacht wird, ist der, daß bei ihr keine Continuität der Eintheilung stattsinde. (Trendelend. Gesch. d. Kateg. S. 144. S. 187. Brandis, Griech.-Röm. Phil. II, 2, 1. S. 401.) Das Princip der Eintheilung, sagt Trendelendurg, musse nach des Aristoteles eigenen Forderungen sortlausen und die ihm eigenen Dissernzen zu neuen Arten verwenden. Hier dagegen seien die Arten aus der Sache bestimmt, während die Eintheilung in die Kategorien selbst aus grammatischen Berhältnissen hervorgegangen sei. (S. 144.) Die einsachste Antwort darauf wäre die, daß eben die Supposition salsch sei, daß nicht auf grammatischen Berhältnissen (wie auch immer diese sich proportional verhalten mögen), sondern auf den verschiedenen Weisen des Seins, des elvas andweg und des Evervas in dem eigentlich Seienden, die Kategorieneintheilung beruhe. Allein hiemit ist die Sache nicht erledigt; denn eine Con-

stützt. Im Gegentheile, je geringfügiger bas, was sich ändert, ift, besto vollkommener ist die Bewegung. Die Bollkommenheit der localen Bewegung spricht also gerade für die Unvollkommenheit der Kategorie des Terminus.

tinuität der Eintheilung kann auch dann nicht statssinden. Richtsdestoweniger besteht die Eintheilung dabei in ihrem vollen Rechte. Die Eintheilung ist ja, wie man nicht vergessen dars, keine Eintheilung eines Genus in seine Species, die durch Disserenzen
constituirt, durch Disserenzen der Disserenzen sich weiter zum Concreten fortbilden. Das öv ist kein Genus, es ist ein analoger
Begriff, dessen Bedeutungen erst bestimmt werden müssen, um
dann als Genera in Arten sich zu verzweigen. Die Rategorien selbst
sind die obersten Gattungen, und mit ihrer Disserenzirung sept
sich nicht fort, sondern beginnt erst die eigentliche dialoeois, wie sie
bei synonymen Begriffen statthat. Das öv, als solches, hat keine
Disserenzen, durch die es in die Rategorien zerlegt würde; wo
keine Disserenzen sind, wie kann es da zum Borwurse sein, daß
sie nicht zu den Untereintheilungen verwandt werden?

Benn aber Trendelenburg bemerkt, die Eintheilung der ovoiw in die erste und zweite Substanz sei realerer Natur, als jene des σν in die Kategorien, so verweisen wir darüber auf das oben Gesagte, wo an der Untereintheilung in erste und zweite Substanz, wenn sie eine Eintheilung in Arten sein sollte, gerade der entgegengesetze Fehler gerügt wurde, daß nämlich hier das Princip der Eintheilung des analogen σν zu weit und gleichsam über das Ziel versolgt keineswegs zu einer Eintheilung in reell verschiedene Dinge, sondern in Dinge, die bloß in der zweiten Intention, als bloße σντα ως άληθες, eine Berschiedenheit besigen, führe. 322)

5) hieraus ergibt sich benn auch von selbst, was wir auf einen andern Borwurf antworten werden, daß nämlich eine Rategorie nicht die erste und zweite Substanz umfassen könne. 323) Ohne Zweisel muß dies geschehen; denn in welchem andern Genus als in dem Genus der Species könnte das Individuum sein? Socrates ist erste, Mensch ist zweite Substanz; beide sind im Genus Zoov und in jedem höheren Genus, somit auch in dem höchsten, in der Kategorie der ovoia, vereinigt. 324) Die

<sup>322)</sup> j. o. § 13.

<sup>323)</sup> Trenbelenburg a. a. D. S. 182.

<sup>324)</sup> Categ. 3. p. 1, b, 10. orav erepov xa3' érépov xarnyophrai wie xa3'

Begriffe "erste" und "zweite Substanz" geben freilich nicht in dem Begriffe ovola zusammen, wie Species, die in einem Genus vereinigt sind. Sie selbst find gar nicht in der Kategorie ovola, sie sind gar keine reellen Begriffe, sondern wie Genus, Species u. dgl. Unterschiede der zweiten Intention, die bloß Existenz im Berstande, bloß ein elvar wie alnotes haben können. 325)

Aehnliches wie von den zweiten Substanzen gilt auch von den Differenzen, die auch Brandis Bedenken zu machen scheinen. 326) Allein es ist kein Zweisel, daß die Differenzen der Substanzen, wenn anders die wirklich effentiellen Differenzen der Substanzangegeben werden, zur ersten Kategorie gehören; denn sie sind ja effentiell identisch mit den Gattungen, welche durch sie constrahirt werden. Rur insosern kann man sagen, sie seien keine Substanzen, als sie nicht direct, sondern, obgleich sie als Synonyma an dem Begriffe der ovolæ participiren, 327) nur reductiv in der Kategorie zu stehen kommen, wie wir oben § 11. gezeigt haben.

(6) Wenn aber Trendelenburg fortfährt: "Die Figur, welche die Arten der räumlichen Quanta bildet, ist der Kategorie der Qualität zugewiesen, und in diesem sich weiterstreckenden Beispiele hält sich die Differenz nicht in der Substanz, in welche sie aufgenommen war," 328) so ist wohl zu beachten, daß dies die substanztielle Differenz nicht trifft; denn die Quantität ist ja nicht Substanz. Zwischen der Definition der Substanz und der der Accidenzien herrscht, wie das siedente Buch der Metaphysis

ύποχειμένου, όσα κατά τοῦ κατηγορουμένου λέγεται, πάντα καὶ κατά τοῦ ὑποχειμένου ρηθήσεται, οἶον κ. τ. λ.

<sup>325)</sup> S. o. Rap. III. § 2.

<sup>326)</sup> Griech. = Röm. Philos. II, 2, 1. S. 401.

<sup>327)</sup> Benn sie aber sogar xar' ἀναλογίαν Substanzen genannt würden, so würde dies ihre Reduction auf die οὐσία als entsprechende Kategorie nicht hindern, wie das ör δυνάμει, das in jeder Kategorie sich sinder, die ῦλη und μορφή u. dgl. beweisen (s. o. § 11.). Rur zwischen dem, was direct einer Gattung untergeordnet ist, kann eine Analogie in der Participation des Gattungsbegrifses nicht bestehen.

<sup>326)</sup> Trenbelenburg a. a. D. S. 182.

lehrt, ein großer Unterschied, so zwar, daß Ariftoteles den letteren nur gemiffermagen eine Definirbarteit jufpricht und fagt, man tonne eben fo mahr fagen, fie hatten feine Definition, als fie batten eine, je nachdem man den Begriff mehr ober minder scharf bestimme. 329) Bei ihnen, wegen ihres unselbstständigen, mangelhaften Seins, geschieht es allerdings, daß die Differenzen der einen Kategorie oft einer andern Kategorie entnommen werden. Sie werden eben entnommen aus ber Berichiedenheit ber Brincipien des Accidenz. So nimmt die Substanz die Stelle der Differeng ein, g. B. wenn ich fage, bas Blond fei bas Gelb bes haares u. bal. Aber auch Accidenzien find Brincipien anderer Accidenzien, j. B. die Quantitat bas Princip ber Relation bes Größeren jum Rleineren, und bas Leiben bas Princip ber Relation bes Leibenden jum Thatigen u. f. w. u. f. w. Ferner wo Aristoteles die Arten der Bewegung bestimmt, bestimmt er drei Arten, die Ortsbewegung, bas Bachsthum und die Minderung, und die Alteration (qualitative Aenderung). Fragen wir nach bem πάσχειν 330) bes örtlich Bewegten, fo wird offenbar bas pepeo Dar als eine Bewegung nach einem Orte, ebenso bie quantitative Bewegung als Bewegung ju einer Quantitat, die Alteration als die zu einer Qualität zu bestimmen sein. Der Terminus des maoxeur, der selbst in einer andern Kategorie fich findet, specificirt basselbe bennoch, indem er ale Differeng in feiner Definition gesett wird. Aehnlich wird das Princip ber Bewegung bas noiele bifferengiren, g. B. bas active Ermarmen als eine Bewegung, die von der Barme ausgeht, ju definiren fein. Und darum fagt Ariftoteles von den Qualitaten jener Species, Die er die nadmun nennt, fie seien die Differenzen der Bewegung. 331) Es kann also nichts Auffallendes und Anftößiges haben, wenn bei Accidenzien die Differenz von einer andern

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup>) Metaph. Z, 5. p. 1031, a, 10.

<sup>330)</sup> Das πάσχεεν ist nämlich nicht bloß reell, sondern auch begrifflich identisch mit dem xereiσ-Sac und unterscheidet sich bloß je nach der Resbuction auf die eine oder andere Kategorie. s. o. Kap. IV. § 2.

<sup>331)</sup> Metaph. Δ, 14. p. 1020, b, 17. τὰ δὲ πάθη τῶν κινουμένων ἡ κινούμενα, καὶ αί τῶν κινήδεων διαφοραί.

Natur entlehnt wird. Es ist dies kein Mangel des Aristoteles, sondern ein Mangel des rò ri vo elvou in den Kategorien außer der Substanz.

Freilich scheint bei der Figur ein besonderer Fall einzutreten und die Figuren scheinen wirklich für substanzielle Differenzen erklärt zu werden; denn Metaph. I, 14. stellt Aristoteles bei der Reduction der viersachen noidens nur die Figur mit der diapogá the ovoias zusammen, 332) nicht aber die passibeln Qualitäten. Dies kömmt daher, weil die Quantität mehr als andere Accidenzien in der Beise der Substanz bezeichnet wird, weil sie in der Beise der Materie inhärirend in gewisser Beise als das Substrat anderer Accidenzien angesehen werden kann, 333) wie z. B. wenn ich sage, die Fläche ist blau u. dgl. So sagt man auch, dies Gelb ist mehr oder minder gelb als jenes; dagegen, diese Linie ist eine längere oder kürzere Linie als jene u. dgl. Daß aber Aristoteles nicht eigentlich die Quantität für eine Substanz hielt, bedarf keines Beweises.

(7) Der Zwed der Kategorien und der Zwed jeder Eintheislung ist eine Sonderung. Der größte Borwurf, den Trendelendurg 334) u. A. gegen die Kategorieneintheilung erheben konnten, ist daher der der Confusion in den untergeordneten Dingen. Mit Recht fordert man, daß die Grundbegriffe in scharsen Sränzen sich voneinander absehen, so daß sicher bestimmt werden kann, unter welchen derselben sich die einzelnen Begriffe direct unterordnen lassen. 335) Wan fordert dies mit Recht; allein man hüte sich, mehr als dieses zu sordern, d. h. diese Forderung auf alles irgendwie unter eine Kategorie Gehörige auszudehnen oder außer der begrifflichen Sonderung eine reelle zu verlangen, die hier keineswegs nothwendig ist. 336)

Bir haben ichon gefehen, wie auf die Differenzen ber Acci-

<sup>332)</sup> Metaph. Δ, 14. p. 1020, b, 15. ταύτης δέ τι καὶ ή έν τοις άριθμοις ποιότης μέρος · διαφορά γάρ τις οὐσιών, άλλ' η οὐ κινουμένων η οὐχ ή κινούμενα.

<sup>333)</sup> Bgl. Metaph. 13. p. 1020, a, 19.

<sup>334)</sup> Gefc. b. Rateg. S. 181. u. a. a. D.

<sup>335)</sup> Ebenbas. S. 179.

<sup>336)</sup> f. o. § 10.

benzien, die eben nicht direct in der Reihe einer Rategorie zu stehen kommen, die Forderung nicht allgemein ausgedehnt werden kann. Es bleiben nur die Individuen, Arten und Gattungen übrig; an ihnen muß sich die Güte oder Fehlerhaftigkeit der Eintheilung offenbaren; denn nichts kann vermöge directer Untersordnung zwei Gattungen angehören. 337)

Da sind denn die Anklagen zahlreich, die gegen Aristoteles erhoben werden. Bon jenen, welche die Kategorien des zeiostau und Exero betreffen, die als keine reellen Kategorien neben den andern erschienen, abstrahirend, wollen wir versuchen, Einiges zu seiner Bertheidigung zu sagen.

(a) Am leichtesten ist diese bei Borwürfen, wie dem, daß das meiste Thun zugleich ein Leiden sei, wie das Lehren des Lehrers identisch ist mit dem Lernen des Schülers u. s. f. s. 338) Richt bloß das meiste Thun, alles Thun ist Leiden; allein da zur Unterscheidung der Kategorien keine reelle Berschiedenheit verlangt wird, eine begriffliche Berschiedenheit aber offenbar stattsindet, so ist hier nichts, was Schwierigkeit bereitete. So sagt auch Brandis, daß die Forderung, die Dinge nach dem jedesmaligen Standpuncte der Erörterung verschiedenen Kategorien subsumiren zu dürsen, vollkommen berechtigt sei. 339) — Auf dieselbe Weise müssen eine Menge anderer Anklagen abges wiesen werden, die alle reelle Sonderung statt begrifflicher verslangen. So z. B. wenn Wo und Wann eigene Kategorien conssituiren, so widerspricht es gar nicht, daß  $\tau o \pi o g$  340) und  $\chi \varrho o v o g$ 

<sup>337)</sup> f. o. § 9.

<sup>338)</sup> Gefc. b. Rateg. S. 139. S. 184.

<sup>339)</sup> Griech. = Rom. Philos. II, 2, 1. S. 404.

<sup>340)</sup> Benn bei bem zur Quantität gehörigen róxos auch von einem Oben und Unten gesprochen wirb, das doch zunächst in die Kategorie des κοῦ zu gehören scheint (Gesch. d. Rateg. S. 183. Griech. Röm. Philos. S. 401.), so ist offenbar von einem andern, analogen Oben und Unten die Rede; nicht insosern ich sage, dies Ding, das irgendwo ist, ist oben, sondern insosern ich sage, dieser Ort, der für etwas das κοῦ bestimmt, ist oben, d. h. er bestimmt es so, daß es oben ist. Aristoteles sagt: ròv κρὸς rò μέσον χώραν κάτω λέγοντες, während

in andern Kategorien auftreten. Indes sind τόπος und χούνος keine eigenen Species der Quantität, da vielmehr der τόπος zu der Art der Fläche gehört, und der χούνος, wie Metaph. Δ, 13. p. 1020, a, 29. ausdrücklich sagt, nur κατα συμβεβηκός ein ποσόν zu nennen ist. Beil nämlich der Raum, worin das erste Bewegliche sich bewegt, ein ποσόν ist, gehört auch die Bewegung selbst unter das ποσόν, und weil diese, auch die Zeit.

- (b) Ueberhaupt fieht man an diesem Beispiele, daß es bem Aristoteles in dem Buche der Rategorien nicht immer so genau darauf ankam, die eigentlichen Species der Gattungen anzugeben, 341) wie er ja öfter barin blog bialectisch verfährt. 342) So z. B. gibt er als Differenz des nooov die cheois an, und aus dem Zusammenhange wird deutlich, daß unter diefer Georg awar nicht die, welche die Bürde einer Kategorie beanspruchen möchte, die έχοντος μέρη τάξις κατά τόπον (Metaph. 4, 19. p. 1022, b. 1.), wohl aber nichts Anderes als eine Ordnung ber Theile hinfichtlich bes Ganzen xab' blov, 343) also boch nur eine Relation gemeint ist, die ein Broprium der continuirlichen Quan= titaten, die nicht bloß κατά συμβεβηχός Quanta find, keine Differenz unter ihnen ift, weghalb auch Metaph. 4, 13. p. 1020, a, 8. andere eintheilt. Dag nun ein tocov unter eine andere Rategorie gehört als seine Species, hat keine weitere Schwierigfeit. 344)
  - (c) Es macht aber das moos re auch nach anderen Seiten

bas eigentlich κάτω Genannte rò er τη πρòς rò μέσον χώρα sein würde. Er nennt also hier κάτω, was bas κάτω constituirt, wie er umgekehrt manchmal bas burch ben Ort Bestimmte Ort nennt, 3. B. Metaph. K, 12. p. 1068, a, 10. wo róπος statt ποῦ steht.

<sup>341)</sup> So zählt bas sechste Rapitel p. 4, b, 24. róxos und χρόνος wie eigene Species ber Quantität auf, bie Metaph. Δ, 13. nicht anerkennt, ba es sogar ben χρόνος als κατά συμβεβηκός ποσόν bezeichnet. p. 1020, a, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>343</sup>) Categ. 7. p. 8, b, 21. ἴσως δὲ χαλεκὸν ὑπὲρ τῶν τοιούτων σφοδρῶς ἀποφαίνεσθαι μὴ πολλάκις ἐπεσκεμμένον τὸ μέντοι διηπορηκέναι ἐφ' ἐκάστου αὐτῶν οὐκ ἄχρηστόν ἐστιν.

<sup>345)</sup> Bergl. Categ. 8. p. 10, a, 19.

<sup>244)</sup> Dies in Bezug auf ben Einwand, Gefch. ber Rateg. S. 184.

bin Schwierigkeiten und scheint mit mehreren Rategorien in Collision zu gerathen. Am wenigsten auffallend und am leichteften au lösen ist die mit dem ποιείν und πάσχειν. 345) E8 ist klar, daß das Thuende eben durch fein Thun auch in Beziehung tritt ju bem, mas leibet. Der Schlagende schlägt einen Schlag und schlägt ein Geschlagenes, b. i. einen Rorper, ber ben Schlag empfangt. Beibes ift reell untrennbar. Der Berftand aber, ber ben doppelten Begriff bes Thuns fomohl, ale ber Beziehung, die zwischen zwei Substanzen burch dieses Thun geset wird, erfaßt, ordnet fie zwei verschiedenen Rategorien unter, wenn auch bie Sprache keinen verschiedenen Ausbrud ihm gestattet. 346) Dasfelbe gilt naturlich vom Leibenden; es leibet burch bas Princip des Leidens und durch das, worin das Princip des Leidens fich findet; wo also diese eine von dem Leidenden selbst verschiedene Substang ift, muß eine Relation ber einen Substang gur andern eintreten. Rur bei ben im eigentlichen Ginne intranfitiven Acten 347) findet ein Thun und Leiden ohne reelle Relation statt, weil weder evegyeic noch dunauer eine Mehrheit von Subftangen, amischen benen die Relation stattfande, vorhanden ift; biefe kann alfo bloß eine rationelle fein, wie wenn ich fage: basfelbe ift dasfelbe mit bemfelben. Simplicius macht aber biefen besondern Kall mit Recht geltend, um baraus die Diftinction bes Thuns und Leibens von ber Rategorie ber blogen Relation, Die hier am flarften hervortritt, obgleich fie auch sonft einer genaueren Betrachtung fich nicht verbirgt, für alle falle ju beweisen. 348)

(d) In ahnlicher Beise erklaren sich ahnliche Erscheinungen, wie z. B. wenn ber Beous, die in einer Relation der Theile in Bezug auf bas Ganze besteht, 349) manches untergeordnet wird,

<sup>345)</sup> Gesch. b. Rateg. S. 131 f.

<sup>346)</sup> f. o. § 15.

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup>) f. p. § 13.

<sup>&</sup>lt;sup>245</sup>) Simpl. ad. categ. fol. 76, a, § 11. ed. Basil.

Das noos re collibirt hier mit ber Qualität mehr als (worauf Erenbelenburg S. 183. junachst hinwies f. o.) mit bem Quantum, worin sie ja boch nur die Stelle ber Differenz eingenommen hatte; und

was wieder in andern Kategorien auftritt. Das auxvor und pari und das desor und roaxi sind der Ausdruck sür Relationen, die zwischen den Theilen stattsinden, die durapet verschiedene rode ze sind und folglich eine reelle Relation zulassen. So sehen wir sie denn Categ. 8. p. 10, a, 19. als Feores bezeichnen, und doch werden sie anderwärts offenbar der dritten Art der Qualität zugewiesen (Phys. VII, 2. p. 244, b, 7. vergleiche unten b, 18. und 20. De generat. et corr. II, 2. p. 329, b, 20.). Hier aber ist der Begriff wenigstens sicher ein anderer; nicht die Ordnung der Theile, sondern die Differenzirung der sinnlichen Empsindslichseit kömmt in Betracht. (Bergl. Categ. 8. p. 9, b, 5. — s. o. § 13 und § 16, 6.)

(e) Am auffallendsten muß aber ber Borwurf ber Collision zwischen πρός τι und ovola sein, zwischen bem μάλιστα und ήκιστα öv. Raum eine reelle Identität scheint zwischen einer Substanz und andern Rategorien möglich; wie follte nun gar . eine rationelle fattfinden? — Aristoteles ift daber der festen Ueberzeugung, daß biefes nun und nimmermehr fein konne, weder eine gange, noch eine Theilsubstang, weder eine evegyeige noch eine δυνάμει ούσία 350) kann dem πρός τι angehören. Wie sollte auch aus Relationen eine Substanz sich zusammensegen? Dennoch meint Trendelenburg, Aristoteles habe die Materie und Form unter die Rategorie der Relation gestellt, 351) und tadelt ihn barum, wie er es mit Recht verdiente, sofern die Boraus= settung richtig wäre. Dagegen scheint er mir ihn mit geringerem Rechte darüber zu beschuldigen, daß er die Theilsubstanzen ber Rategorie der Substanz gewahrt und sie nicht in die der Relation hinüberversest hat. 352) Daß dies nicht so ganz "mit Willfür" geschebe, bafür tonnen wir Trendelenburg selbst jum Beugen

awar nicht sowohl mit ber vierten Species ber Qualität, welche Aris stoteles, scheint's, im Ernste ausschließt (Categ. 8. p. 10, a, 18.), als mit ber britten, wie wir sogleich zeigen werben.

<sup>350)</sup> Metaph. Λ', 1. p. 1088, b, 2. τὸ δὲ πρός τι οὕτε δυνάμει οὐδία οὕτε ένεργείς.

<sup>361)</sup> Gefch. b. Rateg. S. 187.

<sup>352)</sup> Ebenbas. S. 181.

nehmen, wenn er an der zuvor citirten Stelle sagt, daß wenn Materie und Form unter das noos ze gestellt würden, damit nichts gesagt wäre: "denn Entstehung und Inhalt, überhaupt die Kategorien der Materie und Form sind dadurch nicht bezeichnet." 353)

Was also vor Allem die üln betrifft, von der Aristoteles Phys. II, 2. ju behaupten scheint, sie sei eine Relation, 864) so beweift Metaph. N, 1. auf bas Schlagenbfte, bag er gerade fo wie Trendelenburg gedacht hat. "Es ift nothwendig," fagt er bort, "bag Materie eines jeden bas fei, mas in Möglichkeit ein solches ift; so ist es also auch bei ber Substang; die Relation aber ift weber in Möglichkeit Substanz noch in Wirklichkeit. Es ist also thöricht, oder vielmehr unmöglich anzunehmen, eine Richtsubstanz sei Element der Substanz und früher als sie; denn später als fie find alle Rategorien." 355) Hiernach kann der Sinn der obigen Stelle aus dem zweiten Buche ber Phyfik nur der sein, daß jeder Form eine eigene Materie entspreche, 356) nicht aber, daß bie Materie unter die Kategorie des moos u gehore. Man sieht dies beutlich aus den unmittelbar folgenden, erklärenden Worten (άλλφ γαρ είδει άλλη ύλη). Dies ist auch vollkommen genügend zu bem, mas er beweisen will. Denn wenn jede Form fich ihre eigene Materie beterminirt, so ift die Folgerung, die Aristoteles ziehen will, klar, daß nämlich die Physik zugleich von der Materie und Form handeln wird.

Was fehlt benn nun aber ber Materie und Form, was fehlt fämmtlichen Theilfubstanzen baran, daß sie zu ben moos re gehören könnten? — Es fehlt ihnen 1) schon bas, was allen

<sup>353)</sup> Gefch. ber Rateg. G. 187.

<sup>364)</sup> Phys. II, 2. p. 194, b, 8. ἔτι τῶν πρός τι ή ὕλη.

<sup>365)</sup> Metaph. N, 1. p. 1088, b, 1. ἀνάγκη τε έκάστου ὕλην είναι τὸ δυνάμει τοιοῦτον, ὥστε καὶ οὐσίας τὸ δὲ πρός τι οῦτε δυνάμει οὐσία οῦτε ἐνεργεία. ἄτοπον οὖν, μᾶλλον δὲ ἀδύνατον, τὸ οὐσίας μὴ οὐσίαν ποιεῖν στοιχείον καὶ πρότερον ὑστερον γάρ πᾶσαι αί κατηγορίαι.

<sup>366)</sup> De anim. II, 2. p. 414, a, 25. ἐκάστου γὰς ἡ ἐντελέχεια ἐν τῷ δυνάμει ὑπάρχοντι καὶ τῷ οἰκκία ὕλη πέφυκεν ἐγγίγνεσθαι.

Accidenzien gemein ist, daß sie nämlich außerhalb des Wesens der Substanz sind, der sie angehören, und von der sie pradicirt werden. Insbesondere fehlt ihnen dann 2) das, was das Wesen der Relation ausmacht, nämlich, daß sie in der Beziehung einer Substanz auf die andere besteht. Der Kopf, die Hand u. dgl. sind ja offendar keine Beziehungen zwischen Substanzen, sondern selbst Substanzen.

Worin besteht denn nun aber bei so großer Berschiedenheit Die Aehnlichkeit Dieser Theilsubstanzen mit den Relationen, fo daß auch Brandis darin einstimmen konnte: "Aristoteles sei es nicht gelungen, die Wefenheiten sammtlich vom Gebiete ber Beziehungen auszuschließen"? 357) — Die Aehnlichkeit scheint eine doppelte zu fein: 1) ift es eine befondere Eigenthumlichkeit ber Relationen, daß das eine Relative nicht ohne das andere fein ober erkannt werben fann; gegenseitig forbern und befiniren fie fich, g. B. Berrichendes und Beherrichtes, Größeres und Rleineres Das herrschende fordert ein Beherrschtes und bas u. bgl. Größere ein Rleineres und umgekehrt. Das herrschen bes Einen ift ja eben nicht bloß reell identisch mit dem Beherrschtsein bes Andern und das Größersein des Einen mit dem Rleinersein des Andern, 368) sondern auch begrifflich hangt Eines von dem Andern ab, indem nur der Terminus zum Fundament und das Fundament jum Terminus gemacht wird. hiemit haben nun die Theilfubstangen und insbesondere Materie und Form eine Aehnlichkeit, die, wie sie nicht jede für sich ein elvat redetor haben und haben können, auch der Erkenntniß nach von einander abhängen. Wenn fie nicht basselbe find, so bilben fie boch zusammen ein Seiendes, und in der Bestimmung und Definition bes Ginen wird das Andere berücksichtigt und mitgesett. So wird in der Definition, ber Seele g. B., die eine Form ift, ihre Materie gefest (De anim. II, 2. p. 412, a. 19.), in der ber Materie naturlich um so mehr die der Form. Dies gibt ihnen jene Aehnlich= feit mit den Relationen, wegen beren fie in ber oben citirten Stelle der Physit als moog ze bezeichnet wurden.

<sup>357)</sup> Griech. = Rom. Philos.

<sup>356)</sup> f. Phys. III, 3. p. 202, a, 18 u. b, 17.

Ein Zweites aber, wodurch die Theilsubstanzen mit den Relationen verwandt erscheinen, ift die Prädication der Theile vom Bangen. Der Theil tann nämlich vom Gangen, wie wir fcon. oben bemerkten, 359) in einer abgeleiteten Form prädicirt werden, in ber absoluten aber nicht. Ich fann nicht fagen: ber Bogel ift Flügel, sondern: ber Bogel ift geflügelt u. dal. Frage ich nun: wodurch ift der Bogel geflügelt? fo muß ich fagen: er ift durch die Flügel geflügelt, und frage ich: weffen find die Flügel? fo muß ich fagen: fie find die Flügel des Geflügelten. Siedurch entsteht eine täuschende Aehnlichkeit mit correlativen Dingen, wo ja auch der Beherrschte der durch den herrn Beherrschte und der Herr Herr des Beherrschten war u. dal. Und diese Schwierigkeit ist es, welche das Buch der Kategorien hervorhebt. 360) Sie löst sich aber in folgender Beise: Das Geflügelte als Geflügeltes ift nichts Anderes als der Flügel, wie das Gerechte als Gerechtes nichts Anderes ift als die Gerechtigkeit. Sie unterscheiden sich bloß als absolute und concretive Form, deren lettere anzeigt, bei dem Einen, daß es nicht eine für fich unabhangige ganze Substanz, bei bem Andern, daß es ein Accideng ift. Daher konnen in biefer Form beide von der gangen Substang pradicirt werden, was in der absoluten darum nicht geschehen konnte, weil man fonft bas Prabicat für ein bas Wefen und zwar bas gange Wefen des Subjects bezeichnendes gehalten hatte; denn auch das Genus Thier bezeichnet, wenn auch in weniger bestimmter Beise als die Species, den ganzen Löwen u. dgl. Allein diese Benennung der Substanz nach ihrem Theile ober nach einem Accidens macht noch keine Relation aus. Wenn das Beherrschte nur durch das Beherrschtwerden beherrscht mare, fo murde es nichts Relatives fein, so wenig wie das Runde, das durch die Rugelgestalt rund ist; benn wo waren hier die zwei Substanzen, awischen denen die Relationen stattfanden? Das Beherrschte ift aber eben auch ein burch ben herrscher Beherrschtes, und bas macht feine Relativität aus. Denn bas Beberrichte als

<sup>359)</sup> f. o. § 11.

<sup>360)</sup> Categ. 7. p. 8, a, 25:

Beberrichtes ift nicht eins mit bem herricher, vielmehr ift nichts, insofern es beherrscht ift, herrscher u. bgl.

Warum hat aber Aristoteles die Schwierigkeit nur in Bezug auf die Theilsubstanzen hervorgehoben und nicht in Bezug auf die Accidenzien, binfichtlich welcher boch volltommen basselbe ber Fall ju fein scheint? 361) Er that es mohl beghalb, weil bei ben Theilsubstanzen bie Täuschung infofern leichter ift, als man bei bem Accideng, wegen bes Mangels ber correlaten Substang fogleich die Unmöglichkeit einer wirklichen Relation erkennt; 3. B. wenn man fagt, die Berechtigkeit ift die Berechtigkeit bes Berechten, so ift die Substanz des Gerechten allein Substanz. Dagegen finden fich bei jenen andern scheinbaren Relativis wirklich zwei Substanzen vor, die zu einander in Relation treten konnen, die ganze und die Theilsubstanz. Dies also tann wirklich auf Augenblide verwirren, so gewiß es auch ift, daß Ropf, Kuß, Sand und die andern Glieder nicht bloge Beziehungen von Substanzen find, wodurch am Ende die ganze Substanz aus Beziehungen fich jusammensegen murbe, mas, wie Aristoteles Metaph. N, 2. mit vollem Recht fagt, eine lächerliche, ja unmögliche Annahme mare.

Die Theilsubstanzen sind aber auch in gewisser Weise in Wahrheit Relationen, in jener nämlich, die Aristoteles Metaph. A, 15. p. 1021, b, 8. als noos τι κατά συμβεβηκός bezeichnet. In dieser Weise kann z. B. der Kopf ein noos τι genannt werden, weil er ein Theil ist. Der Begriff Theil ist wirklich eine Relation und ein Accidenz aus der Kategorie noos τι. Aber das, dem es zukömmt, ein Theil zu sein, ist wohl als Theil, aber nicht als das, was es seinem Wesen nach ist, ein noos τι. Der Groschen ist der dreißigste Theil des Thalers, deswegen ist der Groschen aber keine Relation; die Linie ist ein Theil des Dreizeds, aber an und für sich kein noos τι, sondern eine Quantität

<sup>361)</sup> Mur Metaph. Δ, 15. p. 1021, a, 31. berührt er auch biefe: τό τε γὰρ διανοητὸν σημαίνει ὅτι ἐστὶν αὐτοῦ διάνοια, οὐκ ἔστι δ' ή διάνοια πρὸς τοῦτο οὖ ἐστὶ διάνοια· δὶς γὰρ ταὐτὸν εἰρημένον ἂν εἴη. όμοίως δὲ καὶ τινός ἐστιν ή ὅψις ὄψις, οὐχ οὖ ἐστὶν ὄψις · καίτοι γ' ἀληθὲς τοῦτο εἰπεῖν· ἀλλὰ πρὸς χρῶμα ἢ πρὸς ἄλλο τι τοιοῦτον.

und dgl. Daß nun dort eine Substanz Fundament der Relation ist, widerspricht nicht, 362) nur kann sie nicht selbst die Beziehung, die auf sie sich gründet, sein. Z. B. zwischen Socrates und Plato sindet eine Gleichheit statt, insofern beide Menschen sind, und dieses sind sie durch ihre Substanz; deswegen ist aber weder Socrates noch Plato etwas Relatives; auch sind sie nicht reell identisch mit der Relation, die zwischen ihnen sich sindet; denn lassen wir den Socrates sterben, so hat die Relation ausgehört, und dennoch bleibt Plato unverändert der er war.

So viel also sei zur Rechtfertigung unseres Philosophen in biesem Buncte gesagt.

(f) Doch noch eine andere Schwierigkeit macht uns die Kategorie der Relation. Es soll nämlich geschehen, daß Arten unter das ποιόν gehören, deren Gattungen unter das πρός τι fallen, 363) und Metaph. Δ, 15. scheint hierin ziemlich im Einklange mit dem Buche der Kategorien zu stehen, indem es eine Art von πρός τι unterscheidet, die so genannt werden, weil ihre Genera zu der Kategorie gehören. 364) Trendelenburg hat nicht versäumt, auf diese auffallende Behauptung aufmerksam zu machen. 365)

Allein auch hier scheint eine Losung bes Knotens nicht unmöglich. Bor Allem halten wir, nach bem früher Betrachteten, so viel fest, bag ein und berselbe Begriff nicht birect in zwei

<sup>262)</sup> S. D. § 15.

<sup>268)</sup> Categ. 8. p. 11, a, 23. σχεδον γὰρ ἐπὶ πάντων τῶν τοιούτων τὰ γένη πρός τι λέγεται, τῶν δὲ καθ' ἔκαστα οὐδέν. ἡ μὲν γὰρ ἐπιστήμη, γένος οὐσα, αὐτὸ ὅπερ ἐστὶν ἐτέρου λέγεται (τινὸς γὰρ ἐπιστήμη λέγεται), τῶν δὲ καθ' ἔκαστα οὐδὲν αὐτὸ ὅπερ ἐστὶν ἐτέρου λέγεται, οἶον ἡ γραμματικὴ οὐ λέγεται τινὸς γραμματικὴ οὐδ' ἡ μουσικὴ τινὸς μουσική. ἀλλ' εἰ ἄρα, κατὰ τὸ γένος καὶ αὖται τῶν πρός τι λέγονται, οἶον ἡ γραμματικὴ λέγεται τινὸς ἐπιστήμη, οὐ τινὸς γραμματική, καὶ ἡ μουσικὴ τινὸς ἐπιστήμη λέγεται, οὐ τινὸς μουσική. ὥστε αί καθ' ἔκαστα οὐκ εἰδὶ τῶν πρός τι. λεγόμεθα δὲ ποιοὶ ταϊς καθ' ἔκαστα κ.τ. λ.

<sup>364)</sup> Metaph. Δ, 15. p. 1021, b, 3. τὰ μὲν οὖν καθ' ἐαυτὰ λεγόμενα πρός τι τὰ μὲν οὕτω λέγεται, τὰ δὲ ᾶν τὰ γένη αὐτῶν ἢ τοιαῦτα, οἶον ἡ ἰατρικὴ τῶν πρός τι ὅτι τὸ γένος αὐτῆς ἡ ἐπιστήμη δοκεὶ εἶναι τῶν πρός τι.

<sup>366)</sup> Gefc. ber Rateg. S. 183.

bisparaten Gattungen zu stehen kommen kann. 366) Es ift also unmöglich die Meinung bes Aristoteles, daß ein und berfelbe Begriff als Species ber Qualitat und ber Relation, 367) ober daß eine Species der Qualität, und ihr Genus der Relation jufallen konne; benn bann murbe eben bas Benus beiben Rates gorien, und folglich auch die Species beiben angehören. von einer nominellen, ober bochftens nominellen und reellen Ibentität kann bie Rebe fein, wenn etwas zwei Rategorien gugewiesen wird. So war oben das Wärmende, das jur Rategorie nout gehört, nominell und wohl auch reell identisch mit bem Warmenden aus der Kategorie des noog ri; denn bas Princip des Einen war Fundament des Andern, und beibe verlangten denselben, in einem andern Subjecte befindlichen Ter-So ift ferner die Barme nominell wenigstens gemeinsam der Qualität, als ποιότης παθητική, und der Relation, benn das Erwarmbare ift durch die Barme erwarmbar; reell find fie darum nicht identisch, weil die Qualität Barme fortbesteht. auch wenn das Erwärmbare aufgehört hat zu existiren. Dagegen icheint die Relation Wiffenschaft, ale die Beziehung des Wiffenden jum Gewußten, wirklich reell identisch mit der &zig des Wiffens. b. i. mit der Wiffenschaft als Eigenschaft, die dem erkennenden Subjecte eine Verfection verleiht, also dasselbe in Rudficht auf seine Natur in gewisser Weise differenzirt oder determinirt; 368) denn nach jenem berühmten Sape, mit dem das erste Buch der Metaphysik anhebt, "πάντες ἄνθρωποι τοῦ είδεναι δρέγονται σύσει." Bas von der Wiffenschaft im Allgemeinen gilt, gilt auch von ihren einzelnen Arten. Bei reeller und nomineller Identität besteht nur ein begrifflicher Unterschied zwischen ber jedesmaligen &is und dem noos ri. Allein dennoch tritt sprachlich ein Unterschied ein. Das sprachliche Kennzeichen der Relationen, das Bedürfnig ober doch die Möglichkeit eines angufügenden, erganzenden Wortes zeigt sich bei ben Namen ber

<sup>366)</sup> s. oben § 9.

<sup>367)</sup> Categ. 8. p. 11, a, 37. ἔτι εί τυγχάνοι τὸ αὐτὸ πρός τι καὶ ποιὸν ὅν, οὐδὲν ἄτοπον ἐν ἀμφοτέροις τοὶς γένεσιν αὐτὸ καθαριθμεῖσθαι.

<sup>&</sup>lt;sup>366</sup>) j. o. § 13.

speciellen Wiffenschaften nicht mehr, so daß, wenn der Ausbruck für die Gattung ein gleichgeeigneter Ausdruck für ben ber Qualitat und den der Relation angehörigen Begriff mar, die specielleren Ausbrude alle ber &Eig allein entsprechend scheinen. 369) fagen : bie Biffenschaft ift Biffenschaft bes Gewußten, aber wir fagen nicht mehr: die Mathematit ift Mathematit des Mathematischen, oder: die Medizin ift Medizin bes Medizinischen u. f.m., sondern höchstens: fie ist die Wissenschaft des Medizinischen. So find benn die Species der Relation Wiffenschaft zwar keine noos τι κατά συμβεβηκός, 370) aber boch wegen des sprachlichen Mangels im Ausbrucke ber Relation ber Sprache nach nur durch die Gattung relativ. Sie fommen daber in Gine Claffe mit manchen ber abstracten Formen ber noog re, die Aristoteles an derselben Stelle in gemisser Weise von den πρός τι (λεγόμενα) ausschließt, wie die Gleichheit und die Aehnlichkeit, mahrend er das Gleiche und Aehnliche als πρός τι λεγόμενα gelten läßt. 371) Der Grund ift allein ber, weil man nicht die der Gleichheit Bleichheit, sondern nur das dem Gleichen Gleiche fagen fann. Niemand wird aber behaupten, daß diefe in abstracter Form ausgesprochenen Begriffe nicht Species besselben Genus, wie jene in concreter Form feien.

(8) So viel von dem πρός τι, das wegen seines mangels haften, sast weniger als accidentellen Seins und mehr als alle andern in Schwierigkeiten verwickeln wollte, indem es beweist, wie die ήττον όντα auch die ήττον γνώριμα sind, wie wir oben hörten. Doch folgt nicht etwa aus dieser Niedrigkeit der Seinsstuse, was Trendelenburg zu fürchten scheint, 372) daß das πρός τι aus der Reihe der zehn oder acht einander nebengeordneten Kategorien verdrängt werde? — Dieses sicher nicht! denn wenn

<sup>&</sup>lt;sup>369</sup>) f. o. S. 213. Anm. 363.

<sup>\*\*\*\*</sup> Metaph. Δ, 15. p. 1021, b, 3. τὰ μὲν οὖν καθ' ἐαυτὰ λεγόμενα πρός τι τὰ μὲν οὖτω λέγεται, τὰ δὲ ἄν τὰ γένη αὐτῶν ἦ τοιαῦτα... b, 8. τὰ δὲ κατὰ συμβεβηκός κ.τ. λ.

<sup>371)</sup> Ibid. b, 6. ἔτι καθ' ὅσα τὰ ἔχοντα λέγεται πρός τι, οἶον ἰσότης ὅτι τὸ ἴσον, καὶ ὁμοιότης ὅτι τὸ ὅμοιον.

<sup>372)</sup> Gefch. ber Rateg. S. 184.

die übrigen Accidenzien neben der Substanz Kategorien constituiren, so kann es doch gewiß auch die Relation neben den andern Accidenzien. Diese Beiordnung ist keine Gleichstellung, ja auch nicht eine gemeinsame Participation des Uebergeordneten, in dessen Umsang sie sich theilen; denn der Begriff öv ist ja kein Genus, wie schon so oft gesagt wurde, sondern ein &v xax' åvadoylav.

- (9) Wir kommen zu einer letten Frage, deren Beantwortung zur Rechtfertigung der Aristotelischen Kategorienlehre (die wir immer unter Boraussetzung der Gültigkeit anderer Aristotelischer Säte über Materie und Form, Bewegendes und Bewegtes, Zeit und Ort u. dgl. unternehmen, da ihre Prüfung uns allzuweit abführen würde) nothwendig ist. Wir meinen die Frage, ob nicht einige Kategorien anderen unterzuordnen, oder ob vielleicht noch andere Begriffe ihnen beizuordnen seien. In der ersteren Beziehung fragt es sich, ob nicht das nov und nore unter das noos re zu fu stellen, in der letteren, ob nicht dévapus und evégyeus zu den Kategorien hinzuzusügen seien.
- (a) Das Erste hat Zeller in seiner Philosophie der Griechen für richtig erklärt. 373) Wenn dem so wäre, so ist klar, daß ein Irrthum von Seite des Aristoteles vorläge; denn seine Meinung war dies nicht; im Gegentheile sagt er ja in der mehrsach schon eitirten Stelle Metaph. A, 28. p. 1024, b, 15, daß die Kategorien nach der in demselben Buche, Kap. 7 gegebenen Einsteilung weder auseinander noch auf ein höheres Genus sich zurücksühren ließen. Allein wir glauben nicht, daß Aristoteles hier gesehlt hat, und wir können ihn seine Bertheidigung selbst sühren lassen. Der sprachliche Ausdruck der Relation, nämlich das Bedürsniß eines ergänzenden Casus, sehlt den örklichen und zeitlichen Bestimmungen, wie dem Ev åroogs oder Exdes. Aber wie trüglich freilich ein solches Kennzeichen sein kann, haben wir schon genugsam erprobt, da nach ihm zu urtheilen auch das zesodar keine Kelation wäre, sondern eine eigene Kategorie

<sup>373)</sup> Philos. ber Griechen II, 2. S. 197. "Strenggenommen hatten beibe (bas Wo und bas Wann) unter bie Kategorie bes Relativen gestellt werben muffen."

constituiren würde, und alle die übrigen Anomalien einträten, Die ber Irregularitat ber Sprache, nicht aber ber Consequeng bes Denkens angemessen find. Dagegen ist ein ficheres Kennzeichen der Relation jenes schwache, ganz und gar an andere Seins. weisen gebundene Sein, dem - wie doch allen übrigen Rategorien - ich will nicht sagen eine Bewegung, aber auch nicht einmal ein eigentliches Werben und Bergeben gutommt. Indem ein Abfolutes wird, fchleicht fich eine Relation mit ein, indem jenes vergeht, ift auch fie oft ohne die geringste Aenderung im Subjecte verschwunden. Dies also ift ein allgemeines Merkmal ber Relation. Ein Ding, welches ein eigenes Berben und Bergeben bat, ift keine Relation. Selbst wo die Relation ohne Bermittlung eines andern Accideng ber Substang affistirte, wie 3. B. bei ber Wefensähnlichkeit zweier Individuen aus derfelben Art, fand keine Ausnahme statt (f. o.). Hieraus folgt mit Nothwendigkeit, daß nov und nore keine blogen noog re find, und namentlich beim nov tritt dieses deutlich bervor, das sogar eine eigene, eigentliche zivnois besitzt. 374) Bas aber von dem einen der beiden Begriffe gilt, gilt wegen der engen Berwandtschaft der beiden Rategorien auch von dem andern. Go werden also das nov und das nore als höhere Seinsweisen gegenüber dem mode ti ju faffen, und nicht ihm unterzuordnen fein.

(b) Wir kommen zu dem anderen Theile der Frage, ob nicht die Begriffe der dévaus und evéques als eilfte und zwölfte, oder als neunte und zehnte Kategorie den übrigen beizugesellen seien. Trendelenburg, um das "Nein" des Aristoteles hier zu erklären, nimmt an, daß es modale Begriffe seien, 375) die nicht zum Prädicate, sondern zur Copula gehören. 376) Wenn dem

<sup>874)</sup> Metaph. IV, 1. p. 1088, a, 29. σημείον δ' ὅτι ἤκιστα οὐσία τις καὶ ὅν τι τὸ κρός τι τὸ μόνον μὴ εἶναι γένεσιν αὐτοῦ μηδὲ φθοράν μηδὲ κίνησιν, ὥσπερ κατὰ τὸ ποσὸν αὕξησις καὶ φθίσις, κατὰ τὸ ποιὸν ἀλλοίωσις, κατὰ τόπον φορά, κατὰ τὴν οὐσίαν ἡ ἀπλῆ γένεσις καὶ φθορά. ἀλλ' οὐ κατὰ τὸ πρός τι: ἄνευ γὰρ τοῦ κινηθῆναι ότὲ μὲν μεζον ότὲ δὲ ἔλαττον ἢ ἴσον ἔσται θατέρου κινηθέντος κατὰ τὸ ποσόν.

<sup>375)</sup> Gesch. ber Rateg. S. 165 f.

<sup>&</sup>lt;sup>876</sup>) De interpr. 12. p. 21, b, 30.

fo mare, fo mare die Austunft volltommen befriedigend für uns. die wir Trendelenburg in ber Annahme, daß die Rategorien alle von der erften Substang pradicirt werden, folgen. bas Bedenken scheint und allzusehr gegründet, das er selbst meiter unten ausspricht: "Es halt aber taum diese Scheidung por, wenn wir erwägen, in welchem realen Sinne durauis und eveoyeue die Aristotelischen Begriffe beberrichen." 377) So wollte benn auch weber Brandis, noch ein anderer ber neueren Forfcher ber auerft ausgesprochenen Anficht beiftimmen. 378) Bir verweisen auf bas im Berlaufe der Abhandlung, § 11. hierüber Erörterte. 379) Das on evegyeig ergab fich und bort als reell identisch mit dem ör, das in die Rategorien zerfiel, und von dem es begrifflich nur insofern verschieden blieb, ale bas ov evegyeic junachst befonders ein durch die Form vollendetes, das ov der Rategorien bagegen ein wesenhaftes, befinirbares, einer Gattung subsumir= bares Sein verlangte. Damit diefes der Fall fei, muß naturlich biefes Sein ein Geformtes fein, und fo find beibe identisch. Bon bem or duraust haben wir auch icon oben gefeben, wie es als on areles auf die jedesmalige Rategorie des on releion zurückuführen ift. So erklart es fich benn leicht, wenn, nach ber Bemerkung Trendelenburge, die Rategorien überall in realem Sinne von dem o'v durauer und evegyeich durchberricht werden, was fonst allerdings unmöglich geschehen könnte; benn jene mobalen Bestimmungen ber Copula find wie dieses Sein selbst bloke Berftandesbinge, die nicht außerhalb des Beiftes existiren. Deutlich betont daber auch Metaph. d, 12. den Unterschied zwifchen diesem modalen Möglichen, das nicht κατά δύναμιν, und den vier vorher erwähnten Beisen des duvaron, die xarà duναμιν δυνατά genannt werden. 380)

Dies ift, was wir auf die gegen die Aristotelische Kategorienlehre erhobenen Anklagen antworten wollten. Wir find uns

<sup>877)</sup> Gefch. ber Rateg. S. 181.

<sup>378)</sup> Bergl. Branbis, Griechisch = Rom. Philos. II, 2. 1. S. 163.

<sup>579)</sup> S. o. § 11. 3. S. 141 f., in welchem f auch über die Stellung ber zenoce au ben Rategorien und über die transcenbentalen Begriffe gesprochen murbe.

<sup>280)</sup> Metaph. 4, 12. p. 1019, b, 21. pergl. 6, 1. p. 1046, a, 6.

bewußt, keine absichtlich stillschweigend übergangen zu haben. Darüber aber, ob diese Bertheidigung und in wie weit sie in jedem Puncte und gelungen ist, erwarte ich das Urtheil größerer Kenner und besonders auch jener Männer, die mit so viel Scharfssinn und Klarheit die sämmtlichen Schwierigkeiten hervorhoben und durch die genaue Fizirung der Fragepuncte das wesentlichste Berdienst an dem Ersolge des Lösungsversuches haben. Wenn ich ihnen zuweilen widersprach, so geschah es doch nicht, um anzugreisen, sondern um zu vertheidigen, und ich hätte nicht gewagt, gegen sie zu sprechen, wenn ich nicht dadurch sur Aristosteles gesprochen hätte, so daß ich minder undankbar scheine, indem ich dem dankbar bin, welchem auch sie zum Danke sich verpslichtet glauben.

hiemit schließt fich nun bas Gebiet unserer Abhandlung ab. Wir find in ihr stufenweise, von dem weniger eigentlich feiend Benannten ju bem eigentlicheren Seienden aufgeftiegen. Bon den vier Bebeutungen bes ov, in die dasselbe junachst gerfiel, war das öv, das nach den Figuren der Rategorie fich theilte, die vornehmste. Da aber auch von den Rategorien der Berlauf diefes Rapitels gezeigt bat, bag alle in Bezug auf ein Sein, in Bezug auf bas Sein der ersten Kategorie den Namen tragen und die übrigen eigentlich mehr eines Seienden als ein Seiendes zu nennen find 381): fo ift es die Substanz, die vornehmlich seiend ift, die nicht bloß etwas ift, sondern schlechtbin ift, und da man in vielfacher Weise von einem Ersten spricht. fo ift boch die Substang von allen Seienden in jeder Weise bas erste, sowohl dem Begriffe, als der Erkenntniff, als der Zeit nach. 382) Ihr Sein ift ber Terminus, ju bem alle in Analogie stehen, wie die Gefundheit der Terminus ift, in Bezug auf welchen alles Gesunde gesund genannt wird, entweder, weil es fie hat,

<sup>361)</sup> Metaph. Z, 1. p. 1028, a, 18. τὰ δ' ἄλλα λέγεται ὅντα τῷ τοῦ οὕτως ὅντος τὰ μὲν ποσότητας εἶναι, τὰ δὲ ποιότητας, τὰ δὲ πάθη, τὰ δὲ ἄλλο τι τοιοῦτον.

<sup>388)</sup> Ibid. a, 30. ώστε τὸ πρώτως ὂν καὶ οὐ τὶ ὂν άλλὶ ὂν άπλῶς ἡ οὐσία ἄν εἴη. πολλαχῶς μὲν οὖν λέγεται τὸ πρῶτον ὁ ὅμως δὲ πάντων ἡ οὐσία πρῶτον καὶ λόγφ καὶ γνώσει καὶ χρόνω κ. τ. λ.

oder wirk, oder zeigt, oder digl. Wenn nun die Metaphyfik die Biffenschaft vom Seienden als solchem ist, so ist klar, daß ihr hauptsächliches Object die Subkanz ist; denn überall bei solchen Analogien handelt die Biffenschaft hauptsächlich von dem Ersten, und wovon die Andern abhängen, und woher sie den Ramen empfangen. Bon der Substanz also muß der erste Philosoph die Principien und Gründe erforschen, 388) von ihr hat er zuerst und vornehmlich und so zu sagen allein zu betrachten, was sie sei. 384)

<sup>383)</sup> Metaph. Γ, 2. p. 1003, b, 16. πανταχοῦ δὲ κυρίως τοῦ πρώτου ἡ ἐπιστήμη, καὶ ἐξ οὖ τὰ ἄλλα ἥρτηται, καὶ δι' δ λέγονται. εἰ οὖν τοῦτ' ἐστὶν ἡ οὐσία, τῶν οὐσιῶν ἄν δέοι τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς αἰτίας ἔχειν τὸν φιλόσοφον.

<sup>884)</sup> Metaph. Z, 1. p. 1028, b, 6. διὸ καὶ ἡμῖν καὶ μάλιστα καὶ πρῶτον καὶ μόνον ὡς εἰκεῖν περὶ τοῦ οὕτως ὄντος Θεωρητέον τί ἐστιν.



|  |  |  |  |  |  | I |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |   |

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another used places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 617-495-2413

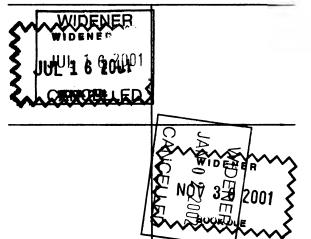

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.



